

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

The University of Michigan Libraries

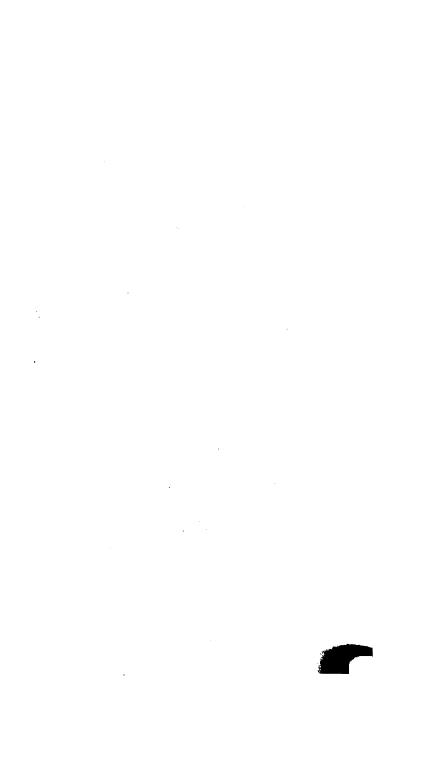

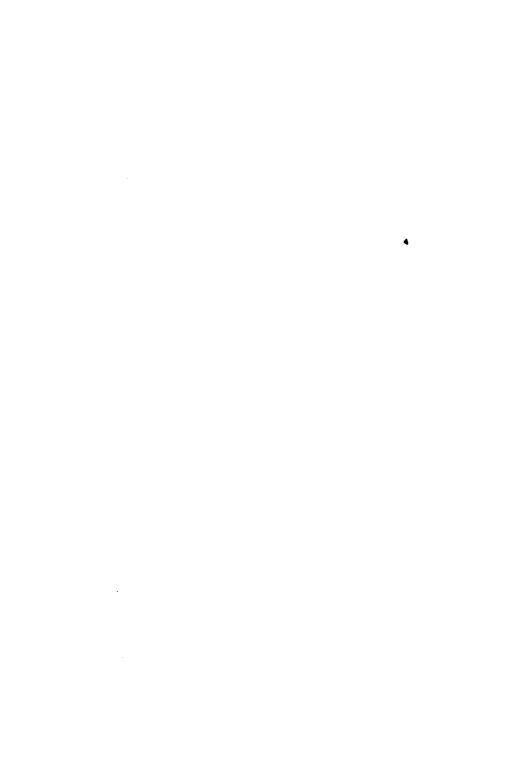

Mus bem

### Leben eines Volkskämpfers.

Smeiter Banb.

#### . .

### AND AND SHEET DEED TO SEE

e esta esta esta esta en la constanta en la co

#### Aus bem

# Leben eines Volkskämpfers.

#### Erinnerungen

nou

Corvin. Wiensbitzki,

Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumat.

Bweiter Band.

Amfterdam,

Gebrüber Binger.

1861.

. 86

DD 205 .083 .43 v.2

Drud von Gebrüber Binger in Amfterbam.

#### Inhalt.

#### III. Lieutenants = Leben.

(Fortsetzung.)

Achtes Capitel. Hofarthebeim. — Ein wenig Rlatic. — Der Oberst zu Bause. — Erziehung. — Rüdlehr. — Frankfurter Krawall. — Meine

Geite

3

Sehntes Capitel. Baris. — Ebuard D. — Julie S. — La petite Eugénie.

— Anf dem Lande! — Chantilly. — Accognoscirungen. — Nach Biarmes. — Der confuse Wegweiser. — Seilsames Begegnen. — Die Spitens lidpplerin. — Hoffnung. — Die Directrice ber Hundesomöbie. — Der Held macht sich ausgezeichnet lächerlich. — Schauerliche, melodramatische Gerüchte. — Vous stes Prrrussien! — Die hoble Gasse. — Donner und Blity. — Monsieur le Maire. — Moigelles. — Wieber in Paris. — Sin gnter Van. — Eine Varenthese. — Rückleb nach Ehantilly. — Monsieur Casser. — Leenens Roth und Alage. — Die nächtliche Expebition. — Uebersall von Blaumes. — Huras! — Entsepen! — Unterredung.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| IV. Schriftsteller = Leben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| Erstes Capitel. Die golbene Freiheit. — Leipzig. — Hösliche Leute. — Wer<br>bin ich? — Seltsames Abenteuer. — Ueberraschung. — Erwartung. —<br>Festgefressen. — Der Wirth. — Abreise. — Knapp! — Demülbiger<br>Einzug in Hosabetischem. — Wolke. — Ein Brief von Sallet. — Besuch<br>im Stist                                                                                                                                                                                   | .11 |
| Bweites Capitel. Thale. — Die Roftrappe. — Mein Wirth. — Jägerleben. — Förster Daube. — Der alte Brothuhn. — Wilbschweinsjagben. — Der Keiler und ber Gastwirth. — Abenbanstand. — Hallalih! — Der Stubent ber Philosophie. — Seltsame Nachtscene. — Walbbrand. — Kaninchenjagd. — Der alte Karlist                                                                                                                                                                             | .26 |
| Driftel Capitel. Reise nach Gotha. — Empfang am Hofe. — Die junge Herzogin. — Prinz Albert. — Hosgeseuschaften. — Einsacheit. — Ein Günftling. — Wie man eine Hoscarrtere macht. — Anerbieten bes Herzogs. — Minister von Corlowity. — Freundlickfeit des Herzogs und portugiessiche Aussichten. — Abreise nach Dortmund. — Frankfurt. — Der Lohnbebiente und der Bater des Königs von Portugal. — Wiedersehen 1                                                                | 153 |
| Biertes Capitel. Dortmund. — Land und Leute. — Bier. — Die Tante<br>Balpiti. — Louise. — Langenberg. — Literatur in Dortmund. — Briese<br>aus dem Monde. — Die Hundaden gedruckt. — Hassan, ein bramati-<br>sches Märchen. — Drei Briese von Sallet. — Trostose Lage. — Ich be-<br>schieße, mein Gillck zu versuchen — und gehe in die Welt 1                                                                                                                                   | 167 |
| Fünftes Capitel. Frankfurt. — Glüdliches Omen. — Ein "Schlippce" von 1837. — Etuard Duller. — Mozartseier in Darmstadt. — Sanguinische Hoffnungen. — Weine Borlesung. — Erfolg. — Ptäne. — Brief von Sallet. — Arnsteit. — Besuch von Sallet. — Rissingen. — Coburg. — Meiningen. — Aubienz beim Herzog. — Lubwig Bechstein. — Abenteuer mit der Franksurter Polizi. — Der Preustische Gesandte. — Ubersteidelung nach Bodenbeim. — Harte Zeit und Liebe. — Brief von Sallet. 1 | 94  |
| Sechstes Capitel. Drei Wirthe. — W. R. — Die Zeitschrift "ber Jäger."  — Die Tischede in der Stadt Ulm. — Die Maler. — Brief von Sallet.  — Sein Besuch. — Ersolg des Jägers. — Alexander Fischer und sein<br>Masaniello. — Letzter Brief von Friedrich von Sallet                                                                                                                                                                                                              | 23  |
| Siebentes Capitel. Die Gesellschaft Ar. 16. — Der alte Weibner. — Wieber einmal in Mainz. — Der Waldmensch vom Bogelsberg. — Der alte Dietzel. — Erfte Reise nach Leipzig. — Gute Geschäfte. — Mückebr. — Ich werbe Frankfurter Bürger. — Das Kömergelaus. — Auf ber Archenbuchschung. — Warum ich nach Hann ziebe. — Zweite Reise nach Leipzig. — Hochzeit. — Hand. — Bweite Reise nach Leipzig. — Hochzeit. — Hann. — Bagben. — Pelb. — Trübe Wolken.                         |     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| - Dritte Reise nach Leipzig Beranberungen 3ch ziehe von Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| nách Leipzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 212                          |
| Achtes Capitel. Reise. — Magbeburg. — "Manquirt." — Abelige Hunge leiberei. — Die Burg. — Holaftesintter. — Jagb. — Fatale Reise. — Bor und in Potstam. — Das Cabettenhaus. — Die Psaueninsel. — Die gestohlexe Börse. — Berlin. — Ankunft in Leitzig. — In Krotter dorf. — Die versluchten Complimente. — Mein Restor. — Hundegeschitten. — Otto Baumann. — Meine neue Wohnung. — Fromme Hand genossen, — Ein Schristsellervamphr. — Friedrich Fleischer. — Oniederländische Freiheitskrieg. — Hollandische Uebersehung. — Wiede ein Traum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| Reuntes Capitel. Leipzig vor zwanzig Jahren Zwei Sotele Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                              |
| Rosenthal und ber Regenmacher Kintsch. — Studenten. — Buchhänble — Anecbote von Hamburg geborgt. — Tie Wahlverwandtschaften Der Schriftscherverein. — Fr. Gerstäder. — H. Laube. — Ibuna Laub — Der Schauspieler Döring. — "Roch ein bischen Sotse." — Dr. Rurand. — Saphir. — Charlotte von Hagen. — E. Maria Dettinger. — E. Holsschift. — A. Glaßbenn: — A. Weil. — Morig Hartmann. — Gerwegb. — Hossprenner. — A. Weil. — Morig Hartmann. — Gerwegb. — Hossprenner. — Carl Bed. — Jul. Kausmann. — D. Dalthand. — Bros. Biedermann. — Gaffe. — Der Marinerath Jordan — G. Kibne. — R. Blum. — Dr. Wittle. — D. Marbach. — Dr. Dietmann. — Go. Biedermann. — Go. Biedermann. — Go. Biedermann. — Go. Biedermann. — Go. Brownig. — Hor. Derrhardi. — Dr. Wittle. — D. Marbach. — Dr. Dietmann. — Dr. Bernhardi. — Dr. Schiff. — 3. Chownig. — Herr Hofrat Einger und der die Kunst ohn Gotha. — Dr. Crocus oder die Kunst ohn Gotha. — Dr. Crocus oder die Kunst ohn Gotha. |                                |
| Geld zu leben. — Theater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 290                          |
| Behntes Capitel. Helb. — Die schwarze Marotte. — Die Locomotive. — Schriftstellerleiben. — Gefängniß. — In Schleubig. — Die Tricots te Lola Montez und ber König von Breußen. — Der Majestätsbeleibigg auf ber Citabelle in Magbeburg. — Berpuppung und Entwicklung. — Berbindungen mit Herzog Carl von Braunschweig. — Herr von Andlan — Briefe. — Des Herzogs neuer Kammerberr. — Brinz Lonis Napoleo und ber Herzog. — Mr. Smith. — Literarische Unternehmungen. — Difte rische Denkmale des Christlichen Fanatismus. — Berbindung mit Helgen Derausgabe der "Augstritten Weltgeschichte"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er<br>er<br>-<br>i.<br>n       |
| Elftes Capitel. Bu Saufe Morgenftunbe bat Golb im Munbe Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e                              |
| Tischede im Sotel be Bologne. — Philisterfreuben. — Eine Hinrichtung — Die Schwimmanstalt. — Ein "coulanter" Apotheker. — Schmerzlich Resultate. — Reise nach Kissingen. — Helb's neue Marotten. — Ei Tuchpoet. — Quadsaberei und Jammer. — Die Wasserbeschauerin. — Hosabretheim zum letzten Male. — Der gräsliche Schwiegersohn und die Wette. — Letzter Brief meines alten Generals. — Die Kaltwasseranstal — Katty. — Prosesson Gerutti. — Berricke Anklänge aus der Lieute nantszeit. — Differenzen mit dem apothecirenden Hasenschlächter. — Bergleich. — Reise nach Wiesbaden. — Mordschesen in Leipzig und Brie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3.<br>ee<br>n<br><br>iee<br>t. |
| eines Augenzeugen - Der Pratufe - Mortmürbige Gräffnungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 809                            |

•

~~~~~

### III.

# Tientenants-Teben.

(Fortfetung.)



| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
| · |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

#### Achtes Capitel.

Hofabrisheim. — Ein wenig Rlatich. — Der Oberst zu Hause. — Erziehung. — Müdlehr. — Frankfurter Arawall. — Meine jüngste Schwachbeit. — Röbelheim. — Das verzauberte Haus. — Helene. — Der Nebenbuhler. — Die Großmutter. — Der Papa. — Selige Tage. — Ende. — Bersehung nach Saarlouis. — Jukunstebuführ. — Die Kürftin. — Ein Brief von ihr. —

.....

Fo sehr ich mich auch freute, meine Verwandte und Freunde in Berlin wiederzusehen, so hielt ich mich doch nur kurze Zeit in dieser Stadt auf, denn ich war begierig, Hofahrtsheim kennen zu lernen, wo mein Freund Gustav mehrmals gewesen war und wovon er mir eine sehr angenehme Schilderung gemacht hatte. Das Gut liegt in einer Provinz des preußischen Staates, welche der unzufriedene Conducteur des Eilwagens, der übrigens auf den theils sehrschlechten Feldwegen nichts weniger als eilte, unhösslicherweise mit dem Namen "die Hunde Türkei" bezeichnete.

Ich ward von der Familie von Schulze so freundlich aufgenommen, als ich es nur erwarten konnte. Nicht gleiches Schicksal hatte mein Hündchen, welches aus den Zimmern verbannt wurde. Ich bin von vornherein mißtrauisch gegen Leute, welche Hunde nicht leiden können. — So einförmig auch das Leben auf dem Lande, besonders im Winter, ist, so war es mir doch neu und ich unterhielt mich vortrefflich. Ich ging viel auf die Jagd und ritt ein junges Pferd zu,

was mir viel Vergnügen machte. Häufig begleitete ich auch ben Oberften auf weiten Spaziergängen, benn er war weber Jäger noch Reiter, und wir gingen häufig querfelbein, weil er sagte, es bringe Segen, wenn ber Herr über seine Felber gehe. Wo er einen Stein liegen sah, warf er ihn bei Seite. "Das macht nicht viel Mühe," meinte er, "und hilft nicht viel, aber boch etwas."

Das But, welches der Oberft selbst bewirthschaftete, war in trefflichem Stand gehalten und die Wege meistens mit Obstbäumen bevflanzt, mas fonft in jener Gegend nicht gebräuchlich ist. Der Hof mar groß und die massiven Wirthschaftsgebäude fehr ftattlich; dagegen mar das Wohnhaus, trot des in Stein gehauenen Schulteschen Wappens über ber Thur, häflich und höchst uncomfortable. Alle Zimmer im Saufe maren in Uebercinstimmung mit des Oberften preadamitischen Sandschuhen und faum nothdürftig eingerichtet: außerdem sah man überall, daß die Hausfrau nichts verstand. Der Oberst selbst schlief in einer nur geweißten Rammer ohne Borbange in einer alten tannenen Bettstelle, und sein eignes Zimmer mar ebenso dürftig eingerichtet. hing da wohl ein alter Kronleuchter, allein nicht einmal ein Spiegel war vorhanden. Die Zimmer ber Damen waren nicht besser. In den Fremdenzimmern, die alle besondere Namen hatten, standen schwere Bierpfoster-Bettstellen, allein die Betten waren moderig und ber Staub lag , fingerhoch. Ein Teppich mar natürlich ein unbekanntes Ding im Hause. Der Oberft war geizig und gab nur Geld aus, wo es galt, irgend welche seiner Chrgeizplane auszuführen oder "bick zu thun". Lettere Schwachheit murde von feiner Frau fo reich= ich getheilt, daß felbst der Oberst sich darüber luftig machte. Sie mar eine geborne Gräfin, wie früher bemerkt, und that, lals ob im Hause ihrer Eltern fürstliche Bracht geherrscht habe. Das ärgerte ben Oberft und er gab mir die ergötslichfte Schilberung von der gräslichen Lumperei, die an Don Ranudo di Colibrados crinnerte. Als er heirathete, erhielt er von der Mutter der Braut ein Stück Leinwand mit der stolzen Inschrift "Bräutigamslinnen", welche für Hemben bestimmt, aber selbst für seinen Bedienten zu grob war. Auch mit blaugewürfelten, groben, leinenen Taschentüchern wurde er beschenkt.

Da "Vornehmheit" der Oberstin über Alles ging, so frantte der plebejische Rame Schulte fie fehr und es geschah hauptsächlich auf ihre Beranlassung, daß der Oberst ben Namen Hofahrtsheim annahm und sogar von der Regierung legalisiren ließ. Diese thörichte Sucht nach Vornehmheit wurde denn auch frühzeitig dem Töchterchen eingeimpft, die dafür schwärmte, einst "Ew. Excellenz" zu heißen, weshalb ich ihr ben Scherznamen "kleine Excellenz" gab, ben fie fich fehr gern gefallen ließ. Ich hatte bamals bas Glück, in der Gunft der Frau Oberft zu stehen und ce war Alles recht, was ich trieb, denn ich verscheuchte die Langeweile und wußte von vornehmen Bekanntschaften zu reden. geschichten und ähnlicher Rlatsch bildeten stets das Thema der Abendunterhaltung der Damen, mährend der Oberft las oder "Batience" legte. Letteres war feine besondere Liebhaberei, und wenn ihm etwas durch den Ropf fuhr, deffen Eintreffen er erproben wollte, so sprang er in der Racht aus dem Bette, um Patience zu legen, wovon er unendlich viele Bariationen wußte.

Eine andere seiner Liebhabereien war das Berfertigen von Pappschachteln und kleben und bekleben von allerlei Dingen. Oft sah ich ihn einige Packe zerrissener preußischer Thalerscheine mit aller Sorgfalt ausbessern. — Ihm machte Niemand etwas recht, besonders für seinen persönlichen Ge-

brauch und er behauptete, daß tein Frauenzimmer einen Rnopf annähen, oder ein Unterwämschen oder Berrenhemde zuschneiben könne. Das Schneibern war bei ihm förmlich Leidenschaft, und als ich mir während meines Aufenthaltes Bemden machen laffen wollte, bestand er darauf, sie qu-Sie geriethen alle wie Reithemden, und als zuschneiben. ich beim Anprobiren unmäßig lachte, wurde er bofe, bis er endlich felbst in mein Belächter mit einstimmte. — Er hatte alle Schubfächer voll furiofer Dinge, da er sich nicht entschließen konnte, etwas Nützliches wegzuwerfen, und ich erlaubte mir ju Zeiten diefe Schätze ju plündern. Da die Rnöpfe einer Weste befect und auf bem Gute feine zu haben waren, so begann ich einige fehr schöne Rnöpfe, die ich in einem der Schubfächer gefunden hatte, in des Oberften Beifein anzunähen. Er tonnte bas nicht lange mit ansehen, nahm mir die Wefte aus der Sand und begann felbft zu nähen. Als er damit beschäftigt war, flopfte es, und da ber Oberft glaubte, es sei ber Bediente, so rief er "herein" ohne fich ftoren zu laffen. Es war indeffen der Landrath, einer der größten Landbesitzer der Proving, und der Oberft war in großer Verlegenheit, auf diese Weise überrascht zu Er wollte die Weste bei Seite schleubern; allein fie nahm unglücklicherweife eine falsche Richtung und blieb, gerade zwischen dem Obersten und dem erstaunten Landrath. am Rronleuchter hängen. Ich mußte jum Zimmer hinausfturgen, um nicht in ein tolles Gelächter auszubrechen.

Die ganze Nachbarschaft behandelte den Obersten mit großer Aufmerksamkeit, mehr weil man wußte, wie außerordentlich empfindlich er über Mangel daran war, als wegen seiner vornehmen Stellung in der Gesellschaft, die er überschätzte und worauf er Ansprüche gründete, zu denen er keineswegs berechtigt war. Wer den Hochmuth oder die Eitelleit des Obersten verletzte, konnte darauf rechnen, daß es ihm bei irgend einer Gelegenheit eingetränkt wurde; ja in späterer Zeit, als mit Alter und Kränklichkeit seine Reizbarkeit zunahm, konnte er selbst Anverwandte, die gegen ihn "manquirt" oder die "égards" verletzt hatten, auf das Bitterste und Rücksichtsloseste versolgen. Er selbst erlaubte sich jedoch in dieser Beziehung viel Freiheit, eben weil er sich dazu durch sein Alter und "seine Stellung" berechtigt glaubte und überhaupt despotische Neigungen hatte. Seine Leute zitterten vor ihm und selbst Frau und Tochter waren davon nicht ausgenommen.

Der Umgang mit dem Obersten war baher ziemlich schwierig; allein von fehr großem Ruten für mich. Er beobachtete mich fortwährend, als wolle er meinen Charafter bis in die geheimsten Fasern erforschen und hofmeisterte an mir vom Morgen bis zum Abend. Waren wir zusammen in Gefellschaft gewesen, bann nahm er mich, wenn wir nach Saufe tamen, vor und unterwarf mein Benehmen, ja jebes Wort, das ich gesprochen hatte, einer scharfen Kritif, jedoch nicht in unfreundlicher Weise, und machte mich barauf aufmerksam, wo und wie ich "manquirt" hätte. War er über irgend einen faux pas bose, was bei meiner Lebhaftigkeit nicht felten vorkam, fo merkte ich ben Berad feines Erzurntfeins an bem Grad wie er ben Schnupfen hatte; benn im Aerger, wenn er ihn nicht polternd auslief. fonbern unterdrückte, pflegte er oft hintereinander durch die Nase Luft einzuziehen, wie Jemand, ber ben Schnupfen hat, und bei ihm konnte man buchstäblich fagen: Es hat ihn etwas Seine Worte maren bei folder Beranlaffung verschnupft. nie derb oder gar ungrtig; er hob nur mahrend des Abkangelns perweisend ben Finger und fagte: "Das mußten Sie je nicht bhu-n! Das war fehr manquirt!"

Er suchte mir Interesse für die Landwirthschaft einzuflößen und hatte es gern gesehen, wenn ich in ben Ställen und Scheunen, oder mit dem Inspector in den Feldern umhergelaufen wäre und mich überhaupt mehr um land= wirthschaftliche Gegenstände bekummert hätte. Da ich daran wenig Geschmack fand, so sagte ich stets, daß mir solche Renntnig doch nichts nütze, da ich Officier sei und schwerlich ein Landgut haben würde. "Wer kann das wiffen," ent= gegnete er einst, "Du fannst ja mein Schwiegersohn werden." - Es ist möglich, daß er wirklich damals dergleichen Absichten hatte, benn er fand Gefallen an mir und die Art. wie er diese Bemerkung hinwarf, war gang die, mit welcher er Dinge berührte, die ihm Ernft waren und worüber er die Meinung des Anderen erforschen wollte. Sehr oft sprach er sich übrigens dahin aus, daß er seine Tochter jedem recht= lichen Manne geben würde, gleichviel ob adelig, ob reich oder nicht, wenn er ein anständiger Mensch sei und seine Tochter ihn liebe. Seine Frau mar dagegen anderer Meinung und ihr Schwiegersohn mußte wenigstens Graf fein. Als daher der Oberft diesen Gegenstand spater abermals berührte, meinte er, wenn ich sein Schwiegersohn würde, muffe ich meinen Grafentitel wieder aufnehmen. Seine Tochter war damals noch ein Kind und ich viel zu unbesorgt um meine Bukunft, als bag ich ernftlich hatte baran benken follen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Ich antwortete auf folche ausholende Meukerungen bes Oberften meift scherzend und habe Ursache zu glauben, daß er wegen der geringen Wichtigkeit, welche ich auf folche Andeutungen legte, verbroffen mar.

Der Oberst war, wie früher erwähnt, in braunschweigsschen Diensten gewesen. Die Details der braunschweigschen Revolution, wie die Schilderung der darin thätigen Pers

sonen, deren Lebensgeschichte von Jugend auf, jede auf sie bezügliche Anecdote und dergleichen, lieferten ihm einen unerschöpflichen Stoff zu Erzählungen, die ich nicht nur geduldig mit anhörte, sondern wofür ich mich auch endlich in Folge seines lebhaften und originellen Bortrags interessierte.

Ueber den politischen Glauben des Obersten mar es schwer ein Urtheil zu fällen. Einerseits war er durchaus Aristotrat und ergebener Diener der Fürsten, und andererfeite konnte kein Demokrat unserer Zeit freiere Ausichten haben. Beide Elemente wogten in feinem Innern burcheinander, ohne fich jemals formlich zu vermischen, so daß sein Benchmen und seine Aeuferungen oft die munderlichsten Gegenfate barboten. Ariftofrat und Fürstendiener mar er burch Geburt, Erziehung und Gewohnheit und zu demofratiichen Unfichten führte ihn fein Berftand. Während er nach Chrenbezeugungen von Fürsten formlich lechzte und all seinen Scharffinn und all seine Berbindungen und Ginfluß dazu benutte, irgend einen höheren Titel, oder einen Orden zu erlangen, hörte man ihn oft Aeugerungen aussprechen, welche mich in das lebhafteste Erstaunen setzten und die zu langen Discuffionen führten.

Die Lehren, welche ich aus den Unterhaltungen des Obersten zog, legten den Grund zu meiner demokratischen Gesinnung, denn dis dahin hatte ich noch gar keine politische Meinung gefaßt; an deren Stelle hatte ich nichts als den Lieutenantstitick. Von den aristokratischen und monarchischen Hinneigungen des Obersten konnte ich deshalb nicht wohl etwas annehmen, weil dieselben in zu grellem Widerspruch mit seinen anderen Ansichten standen und er oft selbst darsüber lachte, wenn ich ihn auf den Mangel an Logik aufs merksam machte, und eingestehen mußte: "es sei das Alles dummes Zeug, was aber durch Gewohnheit mit ihm ver-

wachsen sei." Damals beschäftigte er sich lebhaft mit Plänen, bem Herzog Carl wieder zu seinem Herzogthum zu helsen, und als er mich erst näher kennen lernte und gewahr wurde, daß mehr hinter mir stede, als man mir bei meinem heitern und sorglosen Wesen zutraute, daß ich nicht nur Fähigkeit zum Grübeln und Träumen, sondern vielleicht noch mehr zum Handeln und vor allen Dingen kühnes, waghalsiges Handeln besonderen Reiz für mich habe, — theilte er mir eine Rolle in dem von ihm beabsichtigten Drama zu; das heißt, er dachte mich dazu zu benutzen, die heißen Kastanien für ihn aus dem Feuer zu holen.

Die Art und Beise, wie mich ber Oberst erzog, war sehr svakhaft, weil er aukerordentlich lebhaft mar und alle feine Reben burch merkwürdige Modulationen in ber Stimme ober lebhafte Geberben illuftrirte. Als er mir beweisen wollte, daß man durch anhaltende gelinde Thätigkeit weit ficherer seinen Zweck erreiche, als burch plötzliche Beftigkeit, versuchte er es, mich mit Gewalt vom Stuhle zu werfen, was ihm natürlich nicht gelang, ba ich ftärker war als er Einige Tage später stieß er mich, als ich und widerstand. in einem Buche vertieft dasaß, fortwährend leise mit dem Finger, worüber ich lachte, bis ich endlich, da er nicht aufhörte, es mube murbe und mich auf einen andern Stuhl fette. - Bat ich ihn um etwas, dann schlug er es ab und fagte: "Bewege mich bazu, daß ich es thue." — Run mußte ich seine Neigungen und seine Schwächen analysiren, bann meine Rrafte und beider Beziehung zu dem zu erreichenden Gegenstand prüfen. Meistens begnügte er fich mit Auseinandersetzung des Blans. ben ich gegen ihn ausführen wurde, und wenn ich bann gang faltblütig feine gebeimen Schwächen an's Licht zog, bie er mir verborgen zu haben

meinte, bann ärgerte er sich zuerft, lachte bann aber und ließ meiner Brobachtungsgabe Gerechtigkeit widerfahren.

Da er ein vorzüglich praktischer Mann war und es liebte, den Nutzen einer Sache handgreiflich zu verstehen, so ärgerte er sich denn auch über Träumer und Phantasten und war kein besonderer Freund der Poesie. Einmal, als er lebhaft in seiner Stube auf= und abging, blieb er stehn und rief: "Der Knabe saß am Bach und weint!" — Warum sitzt denn der versluchte Bengel da und heult? Man sollte ihm die Hosen herunterziehn und die Ruthe geben, damit er eine Ursache hat."

Wenn er sich auch aus Versen nichts machte, so liebte er boch die Musik. Er spielte das Bioloncello ausgezeichnet im Takt; allein es war scheußlich mit anzuhören und die kleine Excellenz weinte beinahe, wenn der Vater den Heulskaften herbeischleppte, um sie auf dem Clavier zu begleiten. Wit ihm Whist zu spielen, war fast ebenso entsetzlich, denn er hielt sich für einen der besten Whistspieler in der Welt und sein Partner hatte einen schweren Stand. Spielte ich Schach mit ihm, dann mußte ich auf einen Wint der Oberstin manchmal absichtlich verlieren, denn der Schweiß stand ihm auf der Stirn, und er wurde bald blaß bald roth, wenn ihn der Verlust der Partie bedrohte.

Mein Urlaub war längst abgelaufen; allein ich hatte noch nicht die geringste Luft, unter Hauptmann Toll's Herrsschaft zurückzukehren und verschaffte mir für eine kleine Erstenntlichkeit ein Krankheitsattest von dem Arzt eines benachsbarten Landwehrbataillons, welches ich an mein Regimentsscommando einschiefte.

Wir besuchten die benachbarten Gutsbesitzer und ich lernte manche sehr angenehme Familien kennen. Zu Zeiten wurden auch in der Hauptstadt des Bezirks Bälle gegeben, denen alle adelige Familien beiwohnten. Diese Bälle wursen die Mondscheinsbälle genannt, weil sie nur stattsanden, wenn der Mond schien, da die Wege in dunkelen Nächten lebensgefährlich waren. Chausseen waren in jenem Theil des preußischen Staates noch nicht zu sinden, wie denn übershaupt die alten, "treuen" Provinzen, deren man in jeder Beziehung sicher war, auch in jeder Beziehung vernachlässigt wurden, — wie der Oberst und Andere behaupteten. In dem ganzen Bezirk war auch keine Garnison.

Endlich im Frühjahr 1833 hielt ich es für räthlich, nach Mainz zurückzukehren. Als ich in das Regimentsbüreau trat, mich zu melden, sagte der Abjutant: "Es ist gut, daß Sie kommen, denn eben war ich im Begriff, Sie auf Befehl des Obersten requiriren zu lassen." Ich lachte, denn das hätte durch den Commandeur des Landwehrbatailsons geschehen müssen, dessen Arzt mir das Krankheitsattest außegestellt hatte. Der Oberst empfing mich sehr ungnädig und äußerte gegen Jemand, daß ich nie wieder Urlaub haben solle.

Ich war auf meiner Reise durch Frankfurt gekommen, welches ich in lebhafter Aufregung fand, wegen des mißsglückten Butsches, der zwei Tage vorher stattgefunden hatte. Man beabsichtigte die Frankfurter Hauptwache zu stürmen, in welcher eine Anzahl von politischen Gefangenen saßen, sich außerdem der Bundeskanzlei zu bemächtigen und, wie man sagte, auch für revolutionäre Zwecke eine gezwungene Anleihe dei Rothschild zu machen, odwohl dies wie ich desstümmt weiß, eine Berläumdung war. Es hieß, daß zu diesem Ende zehntausend Bauern auf ein bestimmtes Zeichen eingelassen werden sollten. Die Sache wurde jedoch versrathen und scheiterte. Mehrere Studenten verunglückten, Andere wurden gefangen und eine Anzahl der Anstister retzteten sich nach mancherlei Abenteuern durch die Flucht. Eine

Hauptrolle in dieser Angelegenheit spielte Herr von Rauschenblatt, ber nach Baris entkam und später in Strafburg lebte.

In Folge dieser Unruhen wurde beschlossen, wie es hich zum Schut des Bundes, Frankfurt und Umgegend durch österreichische und preußische Truppen zu besetzen. Die preußische Garnison von Mainz hatte ein Bataillon zu stellen, welches aus allen vier dort anwesenden zusammengesetzt wurde. Da die Expedition als eine Art Bergnügenspartie betrachtet wurde, so war ich natürlich nicht unter den dazu commansbirten Officieren und sehr froh darüber, da mich allerlei Fesseln in Mainz zurüchielten und besonders ein allerliebstes Mädchen, dessen Bekanntschaft ich schon vor meiner Rheinzreise gemacht hatte.

Als ich eines Abends durch ein sehr enges Gäßchen ging, welches nach dem Marktplat führte, sah ich ein wunsberschönes Mädchen im bloßen Kopf und in größter Eile vom Markte kommen. Indem ich plöglich meinen Mantel öffnete, sperrte ich die schmale Gasse und das Mädchen war gefangen. Sie dat mich, sie laufen zu lassen, sie habe Eile und sei in der Apotheke gewesen, um etwas für ihren Bater zu holen, da er unwohl sei. Eleonore oder Lorchen, so hieß sie, war ein Mädchen wie Milch und Blut, mit Augen "von dem allerunheiligsten Blau," wie Moore sagt, und Haaren wie der allerschönste Flachs. Ein reizenderes Kindersgesichtchen als das ihrige gab es gar nicht und sie war erst sechszehn Jahre alt.

Wir wurden später bessennt. Sie hatte eine ansgenehme Stimme und überraschte mich eines Tages mit der Nachricht, daß sie Sängerin zu werden beabsichtige. Sie schien mir so kindlich unschuldig und so ohne Uhnung von den Gesahren, welche im Theaterleben sie bedrohten, daß ich bei dem Gedanken, sie in der singenden Theaterhölle zu sehen,

ganz entsett war und dringend abrieth. Da sie aber auf ihrem Kopf bestand, so beschloß ich ihren Plan auf andere Weise zu hintertreiben. Die Fürstin interessirte sich für das Theater und ein Wort von ihr zu dem Director war entsscheidend. Ich dat sie also, ihren Einsluß geltend zu machen und den Director zu veranlassen, das junge Mädchen abzusweisen, wenn es sich melden würde. Die Fürstin, die stets bereit war, etwas Gutes zu thun, ersüllte meine Vitte; allein seider war es zu spät, denn der Director hatte Lorchen besreits angenommen.

Es war eigenthümlich, daß dieses Mädchen trot ihrer großen Schönheit mich heimlich abstieß. Sie schien mich sehr lieb zu haben; war aber nie leidenschaftlich, sondern stets freundlich, ruhig und Herr ihrer Worte und Sinne. Ich konnte bei ihr nicht recht warm werden, so viel Mühe ich mir auch zu Zeiten gab, diese bei meiner Jugend und Lebschaftigkeit so räthselhafte, heimliche Kälte zu überwinden. Und dennoch konnte ich nicht den geringsten Tadel an ihr sinden; ihr Betragen war musterhaft und unschuldig, trotzem daß sie im Chor sang. Es war mir bei ihr manchmal zu Muth, wie dem Faust auf dem Blockberg, als er das rothe Mäuschen aus dem Munde der reizenden Here springen sah.

Das in der Umgegend von Frankfurt liegende Bataillon entsprach nicht der Absicht, welche man durch dessen Zusamsmensetzung zu erreichen hoffte und es wurde beschlossen, daß mein Bataillon dasselbe ablösen solle.

Am Abend vor unserem Ausmarsch begleitete mich Lorschen zum ersten Mal in meine Wohnung, um den in Hofahrtssheim geborenen Sohn meiner kleinen Hunde-Helene in Emspfang zu nehmen. Als ich etwas unternehmender wurde, sagte Lorchen mit ihrer verzweiselten Ruhe: "Pfui, schäme Dich Otto." Und Otto schämte sich. Dies zur Beruhigung

für einige meiner gegenwärtigen Freundinnen, die sich auf bas Lebhafteste für meine "Moralität" interessiren. Außer dem vierfüßigen Paris hatte ich Lorchen auch meine ganze Junggesellenwirthschaft überantwortet und wir nahmen einen ziemlich fühlen Abschied.

Schon um zwei Uhr Morgens sollten wir ausmarsschiren, um bei guter Zeit an dem Orte unserer Bestimmung einzutreffen. Mein Hauptmann hieß Feldwebel und Unterofficiere einen "Schweinecorporal" über den anderen und jammerte und slennte vor der Compagnie, als seien ihm ein halbes Duzend Mütter gestorben.

Meine Compagnie war nach Röbelheim bestimmt und hinter Höchst schlugen wir einen dorthin führenden Seitenweg ein. Das Wetter war ungewöhnlich warm, trot des heftisgen Windes, der uns über und über mit Chaussestaub einspuderte, so daß wir sämmtlich aussahen, wie Pappelschwärmer.

Endlich lag das reizende Oertchen Rödelheim vor uns, in Grün gebettet wie ein mit Smaragden umgebener Diasmant. Der Hauptmann ließ die Compagnie in der Hauptstraße einschwenken. Gerade vor unserer Front lag ein großes dreistockiges Haus im grellsten Sonnenlichte da; sämmtliche Jalousieen der zahlreichen Fenster waren geschlossen, die Thür ebenfalls und überhaupt keine Spur von Leben zu erblicken, was mir einer so stattlichen Compagnie gegenüber nicht nur befremdlich, sondern fast beleidigend schien. Das Geheimnisvolle dieses verzauberten Hauses reizte mich, und als ich von dem Fourier erfuhr, daß es ein Officiersquartier und sür Lieutenant v. A. bestimmt sei, wußte ich es zu veranstalten, daß dieser in das für mich angewiesene Haus und ich in das verzauberte gelegt wurde.

Endlich mar unfer "Auguft" — fo hatten bie Solbaten ben Hauptmann getauft — mit seinen Quälereien fertig

und ich schritt höchst neugierig ein Baar Stufen zu ber verschlossenen Pforte hinan. Innerhalb derfelben trat mir der Eigenthümer mit einem ziemlich brummigen Gefichte entgegen. Herr C. war ein Italiener im Alter von etwa fechszig Jahren, der eine Frau aus "dem Riederland" ge= heirathet hatte, welche einige zwanzig Jahre jünger mar als Er hatte eine nicht unbedeutende Fabrit, welche zwei Reisende nöthig machte, befaß außerdem ein Saus in Cachfenhausen und galt für einen reichen Mann. — Frau C., bie mir ein hubsches Zimmer im britten Stock anwies, mar eine fehr stattliche Frau in den Dreißigern, mit einem mahrhaft classisch schönen Ropfe und bei weitem freundlicher als ihr barbeißiger Gatte vom Comerfee, der das Militar nicht leiden konnte, und mich lieber im Pfefferlande als in seinem Saufe gesehen hätte; die Leute nannten ihn den alten groben C. und behaupteten, er sci eifersuchtig wie der Mohr von Benedig.

Meine Ankunft war nicht so unbemerkt gewesen, als ich wähnte. Durch die Jalousieen eines Edzimmers im britten Stod beobachteten zwei Paar Madchenaugen, ein nugbraunes und ein kohlschwarzes, mit großem Interesse unser Thun Die nußbraunen Augen gehörten der ältesten Tochter bes Haufes, welche ben Solbatenhaß ihres Baters theilte und erft Tags zuvor gelegentlich in einer Gefellichaft erklärt hatte, daß sie keinen Officier leiden könne und nie mit einem tanzen murbe. Sie hatte uns - weibliche Reugier konnte nicht widerstehen — nur einen flüchtigen Blick geschenkt und von ihrem Beobachtungsposten hinwegtretend ihre zwei Jahre jüngere, schwarzaugige Schwester wegen bes Intereffes gezankt, welches fie den unten aufgestellten Truppen schenkte. Plötzlich schlug die kleine Mina in die Hande und rief: "Belene, wir befommen ben hubschen Officier!" mas eine zornige Entgegung zur Folge hatte.

July James

Als ich kaum einen beträchtlichen Theil zweier deutscher Bundesstaaten von meinem Gesicht und aus meinen Haaren entfernt hatte, wurde ich zu Tisch gerusen und sand meinen Platz zwischen dem Herrn und der Frau vom Hause. Da saßen noch die Mutter der Frau und vier Kinder, und ein Stuhl war leer.

Weiß Gott, wie gleich in der ersten Minute die Rede auf das Heirathen kam und ich zu der Aeußerung veranlaßt wurde, daß ich nie heirathen würde, da ja Andere hübsche Frauen genug hätten. Ob dieser leichtsinnigen Rede sah die Wirthin auf den Teller und auf der Stirn des alten Ita-lieners zog sich eine bedenkliche Wolke zusammen. In dem-selben Augenblicke öffnete sich die Thür und die älteste Tochter, welche "die Woche" hatte, trat herein.

Wahrscheinlich hat mancher Leser schon von der Liebe auf den ersten Blick gehört und ungläubig gelächelt; allein ich kann ihm nicht helsen und muß der Wahrheit gemäß berichten, daß es mir beim Anblick dieses Mädchens war, als sühre mir ein electrischer Funken ins Herz und als höre ich im Himmel sämmtliche Engel einen Tusch blasen. Ein Blitz erleuchtete das ganze vor mir liegende Leben, und ohne zu hören, hörte ich mit dem innerlichen Ohr mächtige sanste Stimmen jubeln: "Sieh, das ist sie, das ist die andere Himmen jubeln: "Sieh, das ist dein Weib!" — Abermals zur Beruhigung einiger meiner Freundinnen beeile ich mich, hinzuzufügen, daß sie sich als meine bedeutend bessere Hälfte auswies.

Hauer Z. pflegte zu fagen, er würde tausend Gulben darum geben, wenn er sie zur Statue einer Hebe abformen bürfe. Sie trat mit einer Schale in der Hand ins Zimmer, — Corvin, Erinnerungen. II.

es war Rinbfleischsauce und nicht Rectar - und Bebe felbst batte fie nicht mit mehr Grazie halten tonnen. Sie trug an jenem Tage ein einfaches gelbes Rattunkleid mit dunkeln runden Tupfen und schwarzen Liten, welches zu der Titianfarbe ihrer Haut gang besonders paßte. Schultern und Bruft waren zum Theil frei, die Arme blog, und edlere Formen fonnte faum ein griechisches Meisterwert aufweisen. Die Form des Ropfes war fast noch schöner und edler ala bie der Mutter und der einfache Anoten, in welchen das feine, dunkelbraune Saar geschlungen mar, hob den Adel biefer Form mehr, als es irgend eine gekünstelte Frisur gethan haben wurde. Das Geficht war nicht regelmäßig schön, obwohl äußerst lieblich, und das Profil außerordent= lich weich und belifat, befonders die Stirn und die Linien bes Rinns und des unübertrefflich reizend geschnittenen fleinen Mundes.

Der Officier von unferm Regiment, welchen ich im Saufe abgelöft hatte, mar einer der roh'ften Burichen, die ich jemals kennen gelernt, und eben nicht geeignet, im Auslande als ein Mufter eines preußischen Lieutenants prafen-Er war gegen Ende bes frangösischen tirt zu werben. Rrieges Feldwebel oder Unterofficier in irgend einem andern Contingent gewesen und dann in unsere Armec getreten, wo er zwar den Namen eines Officiers erhielt, allein die Manieren eines Korporals nicht ablegen konnte. Er war ein mehr als feche Fuß langer, brandhaariger Mensch mit rothem Schnapsgesichte. Lachte er über irgend etwas, fo wieherte er wie ein Pferd, schlug ein Schnippchen mit einer Sand und wühlte mit ber andern zwischen ben Beinen. mährend der eine Fuß hinten ausschlug. Er sprach schlecht von Jedermann, sobald aber einer ber von ihm Berläumde= ten ihm einen Schoppen Wein ober auch nur einen Schnaps

vorsetzte, sagte er: "Es ist ein ganz ausgezeichneter Mensch, ich habe ihn kennen gelernt."

Gegen diesen Menschen vortheilhaft abzustechen, war eben kein großes Berdienst. Die Familie meines Wirthes fand Gefallen an mir und die älteste Tochter verlor ihr Borurtheil gegen Officiere, wenigstens ließ sie mich, ungerechter Beise, als eine seltene Ausnahme gelten.

Der Bater war wie gesagt ein Italiener, und es herrschte in seinem Hause durchweg mehr italienische Sitte in Bezug auf die Freiheit des Umgangs. Die Töchter verkehrten viel und ungenirt mit jungen Männern, die bei der außerordentslich großen Gastfreundschaft in diesem Hause häusig in demsselben zu sinden waren. Die Manieren der Töchter wichen dadurch bedeutend von denen gewöhnlicher deutscher Bürgersmädchen ab; sie waren frei und ungezwungen wie im schönen Süden; allein eben diese große Freiheit erhielt sie unbefangen und naw, und sie waren, odwohl bereits zur Blüthe heransgereist, unschuldiger und unersahrener als es viele blondshaarige, blauaugige deutsche Pensionärinnen von sich rühmen können.

Der ältesten Tochter hatten sich trot ihrer Jugend schon gute Partieen bargeboten, boch hatte sie bisher alle Freier abgewiesen. Endlich hatten die Eltern eine Partie zwischen ihr und einem ber Reisenden des Hauses arrangirt, einem wohlhabenden, ganz angenehmen jungen Manne, und Helene hatte die dahin weder Ja noch Nein gesagt, so daß Großmutter und Bater die Sache beinahe als abgemacht betrachteten. Der junge Mann selbst hatte mit der Hauptperson noch nicht gesprochen; da er aber ein einziges Muttersöhnchen war, so ließ er sich nicht tränmen, daß er einen Korb ershalten könne. Als ich in das Haus kam, wurde er zurücks

erwartet, und ich hörte durch eine britte Person, daß dann bie Berlobung geseiert werden solle.

Acht Tage eines beständigen Zusammenlebens in einem Hause, wo es mit italienischer Umgangsfreiheit zugeht, machen zwei junge Leute mehr bekannt als eine Bekanntschaft von einem Jahr unter gewöhnlichen Verhältnissen. Helene und ich suchten uns wie Eisen und Magnet, denn es zog uns eine unwiderstehliche Gewalt zu einander.

Eines Nachmittags fand ich Helene allein in einem Zimmer: sie fah bewegt und sogar blag aus. Als sie mich fah, schwankte fie, so daß fie sich an einem Möbel halten Bestürzt fragte ich, was ihr fehle und erhielt mit unsicherer Stimme die Antwort: "Herr N. ift eben angetommen!" Es war dies der Reisende des Hauses, der ihr bestimmte Bräutigam. Als er vom Wagen stieg, war er, wie ich später erfuhr, ihr im Hausgange begegnet, und als er ihr die hand reichen wollte, gab fie ihm die linke. "Betomme ich nicht die rechte Band?" hatte er gefragt, worauf fie ihm auch die linke entzogen hatte und weggelaufen mar. Unter diesen Umständen war denn eine Erklärung unvermeid= 3ch fragte fie, ob fie mich lieb habe? und so weiter, und erhielt die befriedigenoften Antworten. Wir gingen fogleich zur Mutter und fagten ihr, an welcher Rrantheit wir litten; natürlich hatte diefelbe dies ichon lange gemerkt und war gar nicht überrascht; sie hatte gegen den Schwiegersohn nichts einzuwenden und sprach unter den gewöhnlichen Thränen: "Behaltet Euch lieb und gebt Euch einen Ruß!" Schluchzend fagte Belene: "Das haben wir schon gethan!" und mitten in den Thränen brachen wir in ein lautes Lachen aus.

Herr N. war unterbessen ebenso unglücklich wie ich glücklich. Die Großmama, deren Liebling er war, tam be-

stürzt aus seinem Zimmer und erklärte, er liege verzweifsungsvoll auf seinem Bette und wolle sich mit aller Gewalt todtschießen. Ich beruhigte sie durch die Versicherung, daß ich mich schon mehrmals todtgeschossen, hätte und es durchaus nicht gefährlich sei. Sie schlug die Hände zusammen und rief: "Was ein Lieutenant!" — Nicht lange darauf brauchte sie die Nachricht, Herr N. habe gesagt, er wolle sich mit mir schießen, und als sie darüber lamentirte, gab ich ihr das Versprechen, ich wolle ihren Liebling ganz zart verwunsen, worauf sie wieder die Hände zusammenschlug und rief: "Was ein Lieutenant!"

Wie die Großmutter hieß, wußten nur wenige Leute; Jedermann nannte sie die "Großmutter." Ein Brief mit dieser Adresse wäre ganz sicher in ihre Hände gesommen, denn sie war Allerwelts Großmutter. Dhne Zweisel war einmal eine Zeit, wo sie nicht Großmutter und eine sehr schöne, elegante Dame war, die Aufsehn machte und bewundert wurde von Rosacken und Franzosen; allein die Rossacken waren in Rußland und die Franzosen gleichfalls, und die schöne Frau war nun die alte Großmutter und trug alle Tage dasselbe blaue gedruckte Kattunkleid, während die schönen Shawls und gligernden Steine und all der Putz in einem alten Pult begraben lagen, wie die Franzosen, welche sie einst an dem schönen Halse bewunderten, in den Feldern von Moskau.

Der alte Pult der Großmutter war ein höchst merkwürdiger Pult und schien aus einem Feenmärchen nach Rödelheim versetzt zu sein. Was er eigentlich enthielt, wußte Niemand, alsein daß er alses enthielt, was irgend jemand brauchte, das wußte Jedermann. Wer etwas wollte, ging zur Großmutter, und als ich sie einst lachend bat, mir ein Reitpferd daraus hervor zu holen, würde es Niemand im Hause besonders in Erstaunen gesetzt haben, wenn sie es gethan hätte. — Abends, wenn schon alles schlief, ging die Großmutter im Hause umher und sah in jede Ecke, zog jedes Schubsach auf und guckte in jedes Töpschen. Sie wanderte durch alle Schlaszimmer, und wo das Füßchen eines Enkelchens unter der Decke hervorsah, deckte sie es sorgsam zu. Sie prodirte alle Riegel und Schlösser, ob sie auch hübsch geschlossen waren, und wenn sie nicht gewesen wäre, meinte sie, würde das Haus längst weggetragen worden sein. Oft ging sie gar nicht zu Bett, und wer zuerst aufstand, sand sie schlassend auf einem Stuhl im Wohnzimmer.

Ihr spezielles Departement im Hause war der Kaffee, den sie denn auch in unendlich vielen Graden beständig zu jeder Stunde des Tages oder der Nacht bereitet hielt. Der vornehme Gast und der Bettler, jeder fand seine standesgemäße Tasse Kaffee. Sie hatte keine Bedürsnisse, sie aß nichts besonders gern, sie machte sich nichts aus Wein und noch weniger aus Rum, und selten sah man sie dergleichen vor Andern trinken; allein wenn sie sich undemerkt glaubte, naschte sie an allen offenen Flaschen, und wenn sie aus Versehen einen zu großen Schluck genommen, goß sie ganz ruhig Wasser zu und schwieg mäuschenstill, wenn man die Verdünnung bemerkte. Die Großmutter machte überhaupt alses so viel als möglich in der Stille ab und that heimlich, was sie uns gescheut hätte öffentlich thun können; aber es gefiel ihr so besser.

Sie war ziemlich einfilbig, kam jedoch die Rede auf alte Zeiten, dann wurde sie lebendig und der Geschichten von ihrem seligen Manne, der ein luftiger Mann, war kein Ende-Außerdem interessirte sie sich nur noch für Heirathsgeschichten und was damit zusammenhing. In ihrer ganzen Art und Weise hatte sie eine so auffallende Aehnlichkeit mit der Amme

aus Romeo und Julie, daß sie dem Dichter als Borbild bazu hätte gedient haben können. Die Erzählung von dem "auf den Rücken fallen" ist eine, antizipirte Geschichte der Großmutter in Bersen. Auch hatte sie die Gewohnheit, die Pointe mehrmals unter lautem Lachen zu wiederholen, besonders wenn sie erzählte, was ihr seliger Mann gesagt hatte: "Gelt, Minchen, sagt' er, hat er gesagt, sagt' er," war eine beständig wiederkehrende Redefigur.

Seit der Reisende des Hauses ihre älteste Enkelin heirathen follte, mar er ein Gegenftand des allergrößeften Interesses für die Großmutter; allein ich hatte ebenfalls ihren Beifall, und fie bedauerte innerlich, daß wir nicht alle Beide zugleich Selene heirathen könnten. — Mit diefer Seirath fah es meinerseits zwar noch sehr windig aus, denn ich hatte nichts als meinen Lieutenantsgehalt; allein wenn man zwanzig Jahre alt und verliebt ift, verschwinden alle Hinderniffe wie Nebel, wenigstens in Gebanken. Die hauptsache ichien mir nun, bem alten Bapa meine Absichten beizubringen und feine Einwilligung zu gewinnen. Obgleich ich eine ziemlich gute Meinung von mir felbst hatte, so sind die Papas der Geliebten boch ftets Bersonen, die man mit einiger Beforgniß betrachtet, fo lange man weiß, daß fie von unfern Abfichten auf ihr Fleisch und Blut noch gar keine Uhnung haben, und mit dem "alten groben C." war überdies noch ins Befondere gar nicht zu fpagen.

Als es Abend wurde und er in seinem Comptoir allein war, dachte ich ihn zu überfallen. In dies Comptoir zog er sich zurück, wenn es irgendwie im Hause stürmte, oder seine Frau einen andern Willen hatte als den seinigen, wie das bei alten Männern, die junge schöne Frauen haben, oft vorkommt. In solchen Fällen pflegte er einen Rosenkranz oder zu seinem Schutpatron zu beten und dann siegesgewiß

hervorzukommen und die rebellische Frau zu fragen: ob fie nun fich anders besonnen habe? —

Er war von Jesuiten erzogen worden und hatte übershaupt von Jugend auf mit katholischen Geistlichen aller Art viel zu thun gehabt. Mehr als vierzig Jahre hatte er in Deutschland gelebt und seine italienische Frömmigkeit war in derselben bedeutend modificirt worden; allein dessenungeachtet war die Macht der Gewohnheit so stark, daß er sich von dem Einfluß der ersten Jugend-Eindrücke und dem besondern Respect vor den Geistlichen nicht losmachen konnte. Trotzbem hatte er die Sünde begangen, eine protestantische Frau zu heirathen, wosür ihm wahrscheinlich schwere Buße auserzlegt wurde, dis sie gleichsalls die Messe besondere. Die erste Nacht ihrer Ehe verbrachte er mit seiner jungen Frau, zu beren Erbauung, im Gebet.

Er hatte eine fast gelehrte Erziehung erhalten, und wenn auch sein hic haec hoc langst der Kenntnig von Tabats= blättern und Carotten Platz gemacht hatte, fo war doch von diesem Gintauchen in das Meer der Wissenschaften ein leichter Firniß zuruckgeblieben, der fich als Liebe zur Runft und Boefie offenbarte, die ihm schon ohnedies als Italiener fast angeboren mar. herr C. sprach gut Frangosisch - mahrend ber Revolition hatte er eine zeitlang Secretar bei bem blutbürftigen Eulogius Schneider in Stragburg fein muffen und Deutsch ebenfalls gut genug, wenn er fich nur, wie anbere Leute damit begnügt hatte, feine Gebanken mündlich und schriftlich einfach und verftändlich auszudrücken. er hatte die Leidenschaft, den blumigen Styl feiner italieni= schen Lieblingsdichter nachzuahmen, und dazu reichte feine Renntnig der Sprache nicht aus. War er grob, dann verftand ihn Jedermann, wollte er jedoch poetisch sein, so erschienen all seine Gedanken eingehüllt in eine duftige Wortwolke, burch welche man ben Kern immer nur ahnen, aber nie beutlich erkennen konnte. Einen Redacteur würde er zur Verzweiflung gebracht haben, benn seinen Sthl so zu bessern, daß die geahnten Gedanken klar ausgedrückt wurden, war ein Ding der Unmöglichkeit, ohne alles noch einmal zu schreiben.

— Im Uebrigen war der alte Herr ein vortrefslicher Mann, wohlmeinend, ehrlich, nobel in seinen Gesinnungen und ein zärtlicher Gatte und Vater; allein sein Handeln glich seinem Sthl, und es war schwierig, durch all die Blumen und Schnörkel hindurch den wahren Charakter des Mannes zu erkennen, der deßhalb oft von Leuten, die sich keine Mühe gaben, verkannt wurde. Dabei war er heftig wie ein Italiener und entzündbar wie Schießpulver.

Weiß Gott, es war ein schwerer Gang zu ihm ins Comptoir; allein das Resultat war besser, als ich erwarten konnte. Das Glück wollte, daß mein Nebenbuhler in seiner Berliebtheit und beunruhigt durch die Nachricht von der Einsquartirung eines jungen Officiers, seine Reise so schlecht als möglich gemacht und verschiedene Böcke geschossen hatte, welche den Alten böse machten. Ueberdies gab die Liebe mir Beredsamkeit, und da meine Junge die entgegenstehenden Schwierigkeiten hinwegräumte, so war das Resultat der Conferenz so günstig wie möglich. Konnte ich eine Frau auständig ernähren, dann stand meinem Glück nichts entgegen; weiter nichts.

Der gute N. hatte seine blutdürstigen Gedanken aufgesgeben, als er mich mit Pistolen nach der Scheibe schießen und dreimal hinter einander das Centrum treffen sah. Er wurde bald wieder auf die Reise geschickt und war nicht fersner im Wege.

Es folgten nun drei Monate ungetrübten Glückes. Ich verstand es, mich bei allen Hausgenossen und Nachbarn immer

beliebter zu machen, und eine alte Kammerräthin war so enthusiasmirt, daß sie Frau C. oftmals erklärte: "Nein, Sie haben an dem Lieutenant eine wahre Perl' im Hause; eine wahre Perl'! "Die "Perl" drehte das ganze Haus von oben nach unten. Frau C. gab sogar ihre "Gutstub" zur Bühne her, auf der die "Landpartie nach Königstein" mit vielem Lärm und Beifall aufgeführt wurde.

Ein folder Sieg über Fran C. war feine Rleinigkeit, benn die "Gutftub'" einer frankfurter Sausfrau ift ein Ort, beffen Beiligkeit nur durch die der "guten Gutftub"" übertroffen wird. In der Gutftub' hing über dem Sopha ein großes Familiengemälde. - Frau C., in ihrem geräumigen Schoof einen nachten Anaben, schon wie ein Liebesgott, haltend, dem Belene ein Blumenförben reicht, mahrend die zweite Schwester mit dem Familienpudel auf der andern Seite steht, und ber Papa, wie er leibt und lebt, vergnüglich im Hintergrunde eine Brise aus der eigenen Fabrif An den Wänden hingen verschiedene Engelbilder, mit Schäfchen ober mit allegorischen Schmetterlingen auf einem Wolkenbette liegend; die idealifirten Portraits verftorbener Kinder. Diese "Gutstub'" war das gewöhnliche Gefellichaftszimmer; allein die "gute Gutftub" im erften Stock wurde nur bei außerordentlichen Gelegenheiten geöffnet, ober wenn Fremde famen, um die dort aufgehängten koftbaren Gemälde zu feben, die Refte einer ichonen Gallerie von mehreren hundert Runftwerken, welche ein Onkel der Großmutter gesammelt und zum Theil auf diese vererbt hatte. Krone der Sammlung war ein fostliches Bild von Titian, wofür der Fürst = Brimas vergeblich zwanzig tausend Gulden geboten hatte.

Man hegte damals große Beforgniffe, daß an einem alljährlichen Boltsfesttage irgend welche Unruhen ausbrechen

würden, und traf, ihnen zu begegnen, allerlei militärische Borbereitungen, die von dem vernünftigeren Theile der Officiere lächerlich gemacht wurden, da die Furcht vor einem Krawall abgeschmackt war. Das ganze Bataillon wurde in Bockenheim zusammengezogen und bivouakirte dort — in einem großen Wirthshaussaale, während die Gewehre im Hofe zusammengestellt waren.

Der Major nahm die Officiere des Bataillons zusammen und hielt ihnen eine Rede, um sie auf den in der Nacht erwarteten Kampf vorzubereiten. Er deutete an, daß es leicht zu einem Handgemenge kommen könne, und gab verschiedene Winke in Bezug hierauf, welche, da sie einen gelinden Zweifel an der Geschicklichkeit in Führung der blanken Waffe, — womit er übrigens nicht sagen wolle, daß es nicht sehr viele Officiere im Bataillon gebe, die sich darauf trefflich verständen, — bei der Ueberraschung aber — obwohl er die Geistesgegenwart vieler — der meisten wenn nicht aller Herren kenne — bei dem unvollkommenen Zustande der Degen übrigens voll Schwierigkeiten, — "nun meine Herren, Sie werden mich wohl verstanden haben." —

Lieutenant v. Asmuth, ein verheiratheter, älterer Offiscier und gescheuter Mann, der sich über die ganze Geschichte lustig machte, schlug mit dem ernsthaftesten Blick seinen Mantel auseinander und zeigte einen Dolch und zwei Pistolen in seiner Schärpe, indem er sagte: "Herr Oberstwachtsmeister, ich bin auf jedes Handgemenge vorbereitet!" worüber wir Alle in ein schallendes Gelächter ausbrachen.

Am andern Tage wollte man Nachricht haben, daß der Angriff von Bonames her wirklich stattfinden sollte, und ich ward mit einer halben Compagnie in Röbelheim zurückgelassen, wo ich kunstgemäß meine Posten stellte und den Feind erwartete. Die Krawaller kamen aber nicht, worin sie sehr gescheut handelten. Mein Hauptmann war mit diesem Aussgang sehr unzufrieden, denn er hoffte begierig auf eine Geslegenheit, sich und seine Compagnie auszuzeichnen. Die einzige Veranlassung, die Demagogen — wie es hieß — zu Paaren zu treiben, versäumte er sehr zu seinem Aerger, und ich benahm mich dabei auf ganz unverzeihlich ungeschickte Weise.

Der Hauptmann, der die Bekleidungsangelegenheiten des Regiments unter sich hatte, war genöthigt, ein oder zwei Tage nach Mainz zu gehen. Der Oberlieutenant war dort zum Exercieren der Recruten commandirt und der älteste Unterlieutenant in Untersuchung; die Compagnie stand daher unter meinem Commando. Am Abend brachten mir die Soldaten, die mich lieb hatten und mir gern ein Zeichen davon geben wollten, ein Ständchen, und es that mir wahrshaft leid, sie zu ihrem eigenen Besten mit freundlichen Worsten davon jagen zu müssen, da ich das Donnerwetter vorshersah, welches sie wegen dieses Ständchens von Seiten des eisersüchtigen Hauptmanns über sich brachten.

Am andern Tage war in dem Orte Ziehung zum Mislitärdienst, und die jungen Leute, die sich frei gezogen hatten, jubelten singend und geputzt mit Fahnen durch den Ort, um ihre Freude erkennen zu geden. Das war ein gewöhnslicher Gebrauch; aber diesmal, durch Wein und die Anwesensheit fremder Soldaten aufgereizt, die ihre Nebenbuhler bei den Mädchen waren, benahmen sie sich etwas lärmender als gewöhnlich und suchten das Militär durch das Singen von Freiheitsliedern zu ärgern.

Der Burgemeister tam ganz blaß zu mir, benn er fürchtete bereits alles Mögliche und wollte mich veranlassen, militärische Magregeln zu ergreifen. Er meinte, da ich so jung war, mit mir machen zu können, was er wollte, und

war baher sehr überrascht, als ich ihm sagte, er möge sich gefälligst um seine Angelegenheiten bekümmern und nicht um meine; ich habe die Polizei im Orte und nicht er. Ich ließ die Soldaten in ihre Quartiere beordern, um Collisionen mit den lärmenden jungen Leuten zu verhindern, die sich in einem öffentlichen Garten niedergelassen hatten. Durch das Zurückziehen des Wilitärs wurden sie übermüthiger und sangen alse möglichen verpönten Lieder.

Im Civilrock, den ich gewöhnlich im Hause trug, und die Pfeife im Munde ging ich allein in jenen Garten, wo ich außer den Krawallern auch deren Bater fand. Ich versammelte lettere, sprach vernünftig mit ihnen und bat sie, nach Kräften zu verhindern, daß ich von dem Lärm Notiz nehmen muffe, was ich höchst ungern thun wurde. vernünftigen Vorstellungen machten bessern Eindruck als es meine Bajonette gethan haben würden. Ein stämmiger Gartner, der mich kannte, weil er im Sause meines Quartierherrn arbeitete, ging zu den Rrawallern und gab feinem Sohn, der sich nicht fügen wollte, eine ungeheure Maulichelle. Andere Bater folgten diesem Beispiel und ber "Aufruhr" hatte ein Ende. Den unruhigsten Schreier, der die Bache in feinem Unverftand reigte, faßte mein Feldwebel um ben Leib und trug ihn, mitten aus feinen Rameraben heraus, in die Wachtstube. - Der Hauptmann mar fehr ärgerlich. daß ich die Gelegenheit verfäumt hatte, militarische Rrafte zu entfalten: allein ba Bernunft und Erfolg fo ganglich auf meiner Seite waren, getraute er sich nicht, mir irgend welche Borwürfe zu machen.

Wir Officiere waren häufig zu Gesellschaften eingeladen, welche die Gesandten in Franksurt gaben; allein ich befand mich viel zu wohl in meinem Quartier, als daß ich Gesell-

schaften in Frankfurt hatte besuchen sollen, womit ich in Mainz überfättigt mar. Auf bringende Ginladung meines Majors besuchte ich jedoch ein dejeuner dansant, welches General von Welden gab und bem fammtliche Gefandte und sonstige Aristofratie beiwohnte. Die Gesellschaft promenirte im Garten und getangt murde im Treibhaus, welches ju diesem Zweck eingerichtet worden war. Auch die Geldaristokratie war vertreten durch herrn und Frau von Rothschild aus Baris. Die lettere war eine fehr hubsche junge Frau und ich tanzte mehrmals mit ihr. Als ich gegen Frau von Nagler, der Frau des preußischen Gesandten, bedauerte, daß Se. Ercelleng, ihr Bemahl, der nicht anwesend sei, ben ich als Kind gefehen und der damals freundlich gegen mich gewefen fei, fagte fie: "Mein Mann fteht hinter Ihnen." Als ich mich umwandte, kam herr von Ragler auf mich zu, nannte mich beim Ramen und gab mir die Sand. Er behauptete, mich gleich wieder erkannt zu haben, fragte nach meiner Mutter und war fehr liebenswürdig. Er mar fast unter Mittelgröße und schmächtig; fein Gesicht verrieth Klugheit und sein Blick mar scharf. Da bas Gerücht ging, bag die fremden Truppen bald die Wegend verlaffen follten und barüber am Bundestage berathen werde, erlaubte ich mir die birccte Frage, ob und wann mir wohl abmarschiren würden. Herr von Nagle machte ein tomisches Geficht: "D bamit hat es gute Bege. Bir find fehr gründlich am Bundestag und übereilen uns nicht. Nachdem wir feche Wochen beschloffen haben eine Sache anzufangen, befrühftuden wir diefelbe feche Wochen ehe wir zur erften Sitzung kommen. Dann werden die Situngen durch feche Wochen Ferien unterbrochen und wenn diese zu Ende find, fangen wir die Beschichte wieder von vorn an. Sie feben also, daß Sie fich mit Ihren Vorbereitungen zum Abmarich nicht zu übereilen baben." — Man hatte eben keine Lust die Truppen zurückzuziehen; sie blieben denn auch; aber wir wurden abgelöst. Im August erhielten wir nämlich die sehr betrübende Nachzicht, daß unser Regiment von Mainz nach Saarlouis versetz sei und daß wir baldigst dorthin abmarschiren sollten. Die Großmutter hoffte aufs neue für ihren Schützling, denn sie hatte nicht den allergeringsten Glauben an die Treu' eines Lieutenants, besonders eines so jungen und lustigen als ich einer war.

Als wir abmarschirten, ging Röbelheim beinahe in Thränenwasser unter, welches von den Mädchen des Ortes geweint wurde, von denen uns sogar eine Anzahl nach M.
folgten. Als ich zum letztenmal vor unserm Abmarsch aus
dieser Stadt in Röbelheim gewesen war und unter Versicherungen ewiger Liebe und so weiter Abschied von meiner Geliebten genommen hatte, war der Vater so freundlich, mich
selbst in seinem Wagen nach Mainz zurückzubringen. Es geschah dies nicht nur aus Freundschaft für mich; er wollte
nähere Erkundigungen über mich einziehen, was er eigentlich
wohl schon früher hätte thun können.

Das Unglück wollte, baß er sein Quartier bei einem alten Freunde nahm, dem Weinhändler, Herrn Johann Adam, der gegründete Ursache hatte, mit mir höchst unzusfrieden zu sein.

Mein Champagnerpump war bekannt geworden und anstatt von seinen Collegen und Geschäftsfreunden beklagt zu werden, ward er auf das Unbarmherzigste ausgelacht und daburch mein grimmigster Feind. Er war daher mehr als irgend Jemand in Mainz davon durchdrungen, daß ich ein Taugenichts sei; ja er, das arme Opferlamm, behauptete, ich sei der allergrößte Taugenichts von allen Officieren nicht

nur in Mainz, sondern in ganz Europa, und machte meinem Schwiegervater in spe eine so entsetsliche Schilderung von mir, daß diesem die wenigen Haare zu Berge standen und er beschloß, seine Tochter lieber Fenella nach in den Krater des Besuds als in das Unglück einer She mit mir zu stürzen. Dazu kam noch, daß die diplomatischen Roten, welche er mit meiner Familie wechselte, eben nicht geeignet waren, ihn zu besänstigen. Abelöstolz einerseits und Kausmannsstolz andererseits geriethen in Collision, und meine Träume wurden fortwährend beunruhigt durch das Bild meiner verzweislenden Geliebten, die auf einem gestügelten Gelbsacksitzend immer ferner von mir hinweg schwebte.

Schon als mir ber Bater meiner Geliebten biefe versprochen hatte, "sobald ich eine Frau ernähren könne", that ich Schritte, eine folche munichenswerthe Stellung zu er-Ich liebte aufrichtig und war zu jedem Opfer bereit, ja selbst "Dütchendreher" zu werden, bei welchem Ge= danken es mich freilich überlief, als ob man mir Hirse in ben Nacken schütte. Die Fürstin hatte mir schon früher ge= fagt, daß fie mir gern einen Blat am Sofe ihres Bruders verschaffen wolle. Der Herzog hatte, wie sie mir erzählte, nach einem Balle, dem er beiwohnte, gesagt, daß ich "fein Liebling fei." Auch die Mutter des Herzogs, der mich die Fürstin einst in Maing vorstellte, hatte sich gunftig über mich geäußert, nachdem sie mich mit ihren scharfen Augen durchbohrt; ja sogar vor der strengen Oberhofmeisterin — beren Gunft zu pflegen die Fürstin gang besonders bringend rieth - hatte ich Gnade gefunden und endlich hatte mir die Fürftin eine Stelle als Rammeriunker angeboten. Ich lehnte bieselbe ab, weil ich kein Bermögen hatte und vorläufig gar fein Behalt damit verbunden fein follte.

Die Fürstin hatte mich stets mit solcher Freundlichkeit und mütterlichen Theilnahme behandelt, daß ich in der That einigermaßen berechtigt mar auf ihre Fürsprache zu zählen. Außerdem hatte ich durch fie eine Menge hoher Befanntschaften gemacht, die mir ebenfalls nütlich fein konnten. Manchmal, wenn wir in Wiesbaden maren, tamen fremde Fürften, um der Prinzessin das Compliment zu machen. Ging fie bei folcher Gelegenheit auf und ab, obwohl fie bas selten that, so pflegte sie meinen Arm zu nehmen, und ich fühlte mich ziemlich verlegen mit meinem Fürstengefolge. Graf Mensdorf bezeugte sich ebenfalls stets sehr freundlich und einige Mal. wenn wir gemeinschaftlich einer Ragd beiwohnten, nahm er mich in seinem Wagen nach Hause und behielt mich in meinen Jagdkleidern zum Diner bei sich, welches mit all den Umständen servirt wurde, als habe er ein Dutend Gafte, obwohl wir Beide allein affen. ben vier Söhnen fah ich die beiden ältesten, die bei der Armee in Defterreich waren, nur gelegentlich; allein die jüngsten fehr oft. Alexander, der jett Minister der auswärtigen Angele= genheiten in Defterreich werden foll, fah ich noch im Regi= ment Langenau mit feinen schwarzen Ramaschen. ein bescheidener, stiller junger Mann, schwarzhaarig und von dunkelm Teint. Der jüngste Sohn, Arthur, damals noch ein Knabe und unter seinem Gouverneur Herrn Adolph Bube, war blond und blauaugig und ein herzensguter Junge, bem die Bravheit und Chrlichfeit aus den Augen leuchtete. -

Der diplomatische Unterricht des alten Obersten in Hofarthscheim hatte mich zuerst darauf gebracht, daß die Berbindungen mit der Prinzessin und die Gunst der Herzogin von Würtemberg, die des Fürsten Metternich Schwester war, zu practischen Lebenszwecken zu benutzen sein möchte, und ich zweiselte nicht daran, eine mir genügende Stelle zu erhalten,

besonders da meine Ansprüche romantisch bescheiden waren. Ich dachte mir nichts köstlicher, als mit meiner Helene in einer Försterwohnung mitten im Wald zu wohnen und schwärmte förmlich für diesen Gedanken, den ich zu realisiren beschloß. Zu diesem Ende schrieb ich an die Fürstin, welche in Schlangenbad war und erhielt von ihr folgende Antwort, welche ich als Testimonium meiner damaligen Narrheit hersetze:

Schlangenbad, ben 6. August 1833.

"Ich habe Ihren Brief durch meinen Mann, der aus Maing fam, erhalten und Ihren Bunfch meinem Bruder fogleich vorgetragen. — Er bedauert fehr, daß für den Augenblick gar feine Försterstelle offen, auch find diese ber Lohn für oft lange und treue Dienfte für Jäger, die gleichsam von unten auf dienen und bei den Förstern als Burschen und Behülfen auch auf Forst-Schulen ihr metier gründlich erlernen. - Also ist es leider nichts damit, doch können Sie es bei oder durch Obrift \* \* auch probiren; es ist mir Leid — da ich eine glückliche Che für das beste Mittel halte aus einem leichtsinnigen jungen Mann - einen ernften und vernünftigen zu bilden - hatte ich fo eine Stelle zu vergeben, fo würde ich Sie Ihnen nicht versagen. - Also weiß ich wenig Troft - die Handlung mußten Sie auch erst lernen -? Es thuet mir Leid, daß ich Ihnen eine fo un= angenehme Antwort schicken muß.

> Ihre Dienerin Sophie Gräfin Mensdorf, geb. Prinz. z. Sachs.-Coburg."

in Gile gefchrieben.

Die Bersetzung unseres Regiments, welches fiebzehn Jahre in Mainz gestanden hatte, nach der kleinen Greng-

feftung Saarlouis war für uns Alle ein ganz entschlicher Schlag, und verdankten wir denselben, wie es hieß, einer Damenintrigue, um welche ich mich jedoch nicht näher bestümmert habe. Wir mußten von Mainz fort! Alles ans dere war Nebensache, und unter Thränen von Weibern, Mädchen und Gläubigern verließen wir eines Morgens die heiterste Rheinstadt.

## Neuntes Capitel.

Marich nach Saarlouis. — Der bortige Bürgermeister. — Festungsbienst. — Trostslofe Rage. — Unfer Oberst besertirt zuerkt. — Besuch in Röbelheim. — Helene nach Paris ents und ich angefährt. — Die schöne Provençalin. — Ich beschieße Schriftssteller zu werben. — Brief von Sallet. — Renbezvous mit ihm — Ich werbe Borssteller zu werben. — Brief von Sallet. — Renbezvous mit ihm — Ich werbe Borssteller der Schwimmschule. — Unsere Unterbaltungen. — Iahd. — Der consus fleber der Schwimmschule. — Unsere Unterbaltungen. — Ich schwie ein Trauersspiel. — Helaubsreise nach Poslabrtsheim. — Die brei Brüber. — Der Domöopath. — Dr. Promada. — Zutunstspläne und Beile nach Varis beschlossen. — Bein tolles Pierd. — Besch im Schloß K. — Meine hochwürdigste Cousine. — Reise nach Bertlin und Paris.

Der Marsch unseres Regimentes nach Saarlouis war sehr angenehm, denn er führte uns durch das reizende Nahethal und durch Gegenden, welche seit dem Franzosenkriege keine Truppen geschen hatten. Bor dem zu Oldenburg ge-hörigen Städtchen Birkenseld übersiel uns ein Gewitterregen, der uns dis auf die Haut durchnäste. Ich war bei einem Geometer einquartirt worden, der große Borbereitungen gemacht hatte, mich sesslich zu bewirthen; allein da wir spät am Nachmittag ankamen und früher erwartet wurden, so war die freundliche Wirthin wegen des Diners in allergrößter Sorge und trotz aller Bitten, mir zu erlauben, mich erst umzukleiden, wurde ich gedrängt, mich, wie ich da war, zähneklappernd und naß, zu Tische zu setzen, umgeben von der Familie, die schon gegessen hatte und mir nun Gesells

ichaft leistete. Die aroße Artigkeit und Herzlichkeit meiner Wirthe machten dies Quartier zu dem unbehaglichsten, welches ich jemals gehabt hatte, ohne daß man es nur ahnte. Es liegt dort auch ein Feten Land, welcher dem Landgrafen von Somburg gehört, und diefer hatte große Sorge getroffen, daß wir besonders gut empfangen murden und nichts bezahlen durften. Ich ward bei einem reichen Occonomen einquartirt, der ei= gentlich neun Soldaten erhalten follte, wofür ein Officier unter der Bedingung substituirt wurde, daß er ihn reichlich bewirthe. Das geschah denn auch: allein vor dem Abmarich erhielt ich eine Rechnung, welche einem General zu hoch gewesen sein wurde. Gerade als ich gegen folche Brellerei proteftirte, tam ein Bote vom Landrath, der uns fagte, daß ich durchaus nichts zu bezahlen habe. — Gine Bäuerin. bei der ich einquartirt mar, beobachtete ich, als sie einen Gurkensalat für mich zurechtmachte und war höchlich erstaunt. zu schen, daß fie gang gemüthlich den gangen Inhalt ihrer Lampe barüber goß. —

Saarlouis ist eine Festung, welche von Bauban erbaut und wie man fich erzählte, von entlassenen Galeerensclaven und Frauenzimmern aus dem Balais royal bevölkert murde. wie das auch seiner Zeit mit Canada geschah. Was daran wahr ist, weiß ich nicht, allein damals trugen eine Menge Bürger im Sause graue Jacken, die an den Schnitt der Galeerenkleidung erinnerten und die Frauen maren schön und üppig gewachsen und von einer andern Race, als sie in ber Umgegend zu finden mar. Ebenso mar die Sprache ein gang eigenthümlicher, nur auf die Stadt beschränkter. Dialett. ein Gemisch von Deutsch und Frangösisch, welches große Achnlichkeit mit einer Spigbubensprache hatte und weder von einem Deutschen, noch einem Franzosen verstanden werben Selbst die Gebildeten machten im vertraulichen fonnte.

Umgang Gebrauch von diesem Kauderwelsch, obwohl sie auch Französisch und Deutsch rebeten.

218 biefe Festung, die nur eine Stunde von ber franzöfischen Grenze liegt, an Preußen fiel, gab sich die Regierung alle Mühe, die Einwohner mit ihrem Schickfal zu versöhnen; allein ein eigenthümlicher Vorfall hätte beinahe das gute Bornehmeu gleich am Anfange geftort. Der Burgermeifter mar ein fehr geachteter und populärer Mann und die Einwohnerschaft mar entruftet, als er von der Regierung in auffallender Weise beleidigt murde. Er erhielt nämlich einen Erlag, der mit den empörenden Worten ichlog: "Der bortige Bürgermeifter wird angewiesen, für die Ausführung dieser Anordnungen Sorge zu tragen." Der Stadtrath versammelte sich und es wurde beschloffen, einen energischen Broteft zu erlaffen, in welchem man fich des beleidigten Buraermeisters annahm und beffen Charafter volle Gerechtiakeit widerfahren liek. Die Antwort, welche auf diesen Brotest ertheilt murbe, mar weit entfernt, die Aufregung zu beruhigen, sondern brachte gerade die entgegengesette Wirkung hervor, benn es hieß barin, "daß die Regierung burchaus nicht begreifen könne, mas ber bortige Burgermeifter, ber bortige Stadtrath und die dortige Ginwohnerschaft bezwecke, und daß es bei dem Erlaffe fein Bewenden haben muffe." Man fand sich endlich veranlagt, einen Regierungsbeamten nach Saarlouis ju schicken, ber fich fehr munderte, als man ihm voll Born erklärte, weder ber Bürgermeifter, noch ber Stadtrath, noch die Einwohner feien dortig, - was nämlich in dem Saarlouiser Dialett närrisch, ober verrückt bedeutet. 3ch gebe die Anefdote, wie fie mir von dem "dortigen" Burgermeifter unter Lachen erzählt wurde.

Die Feftung glich einem Schmuckfaftchen und es war bas tein Bunber, benn man hatte, um fie zu verstärken, noch

über zwanzig Millionen daran verbaut und den Werken ein prachtvolles betaschirtes Fort und einen Brückenkopf beigefügt. und außerdem dieselbe mit acht artesischen Brunnen versehen. in deren Anlage fich der Ingenieurlieutenant Frommann auszeichnete. Die Stadt, welche den Mittelpunkt der Reftungs= werke bildete, hatte einen Flintenschuß im Durchmesser und beftand aus einem vierectigen, von einem Baumgang umgebenen, Baffenplat oder Martt, von dem zwei Strafen, eine nach dem deutschen, die andere nach dem frangösischen Thor führte. Das Ganze mar von acht Rasernen umgeben, welche am Fuß des Walles lagen und von gegen 4000 Mann bewohnt murden, mahrend die Stadt etwa halb fo viele Ginwohner enthielt. Un den vier Eden lagen höchst gemüthliche Bulvermagazine, beren jedes einige Taufend Centuer Bulver enthielt. Das Auffliegen eines berfelben murde die gange Stadt und mas in berfelben lebte, gen himmel gefprengt Die Magazine und auch eine ber Rafernen waren übrigens bombenfeft.

Da Saarlouis so nahe an der Grenze lag, so wurde denn auch der Festungsdienst mit der äußersten Strenge aussgeübt. Um Morgen bei der Reveille begab sich der Lieustenant von der Konde auf die Hauptwache und holte sich einen Gefreiten und vier Mann und den Schlüsselmajor, einen ausgedienten Unterossicier, mit welchem er sich nach der gegenüberliegenden Commandantur begab. Die Leute blieben vor der Thür, aber der Officier stieg mit dem Schlüsselmajor die Treppe hinauf und nahm die Schlüssel der Festung aus ihrem Berwahrort. Sie waren in zwei Ledersäcken enthalten, davon jeder die Schlüssel sür eines der beiden Thore enthielt und die der Mann sich so umhing, daß einer auf der rechten, der andere auf der linken Seite war. Der vorangehende Ofsicier zog den Degen, und sobald die

Schlüssel sich der Patrouille näherten, commandirte der Gesfreite oder Unterofficier: "Achtung! Präsentirt's Gewehr!" Damit stellte sich der Schlüsselmajor in die Mitte der vier Mann und den Lieutenant an der Spize begab man sich an das Thor. "Halt! Werda!" — "Schlüssel!" — "Hersaus!" — "Achtung! Präsentirt's Gewehr!" — Die Schlüssel sind dasselbe für eine Festung, was die Fahne für ein Resgiment ist; das Symbol der höchsten Ehre.

Nachdem man das Thor geöffnet und die Zugbrücke überschritten hatte, wurde dieselbe wieder aufgezogen und fo iede, die man paffirte, bis man an die aukerfte Barriere tam. deren nach dem frangofischen Thor zu ungefähr fiebenundamangia zu vaffiren maren. Bor ber Barriere ftanden Bagen und ungeduldige Marktleute, welche auf den Ginlag warteten, der indessen nicht so ohne Weiteres erlaubt wurde. Man fand vor der Barriere noch eine Patrouille vom Fort Rauch. welche nun das mit Strauchwerk bewachsene Glacis abpatrouillirte, um sich zu überzeugen, daß teine frangösischen Truppen bort versteckt seien. Meldete der Fihrer, daß Alles unverdächtig fei, bann murbe das Thor erft geöffnet, aber niemals ein Eindringen der Marktleute gestattet, da durch bergleichen schon manche Festung überrumpelt worden ift. Die Schlüffel murben bann gurud auf die Commandantur gebracht und Abends zum Schlieken der Thore mit denselben Ceremonien wieder abgeholt. Bahrend der Racht follten die Thore unter feinen Umftanden geöffnet werden; allein einft nach einem Balle erlaubte es der Commandant, als ich die Ronde hatte, daß ich eine liebenswürdige Familie hinausließ. welche gang in der Nahe der Festung ein Gut hatte. Giner ber Söhne mar frangösischer Jugenieurofficier in Det und er kannte die Festung besser als ich; denn als ich den Damen tröftend fagte, daß nur noch zwei Barrieren zu öffnen feien, fiel er schnell ein: "Nein, noch brei" und er hatte Recht.

Das waren jedoch noch nicht alle Vorsichtsmaßregeln. Abends vor Dunkelwerden gingen der Lieutenant von der Ronde und der Schlüsselmajor von der Hauptwache aus, um die acht Poternen der Festung zu untersuchen. Es sind das unterirdische Gänge, die hauptsächlich zu Ausfällen dienen; aber auch als Eingänge in die Festung benutzt werden möchten, weshalb sie durch künstlich verschränktes Balkenwerk versetzt sind, dessen Sicherheit jeden Abend untersucht wird.

Laube neunt irgendwo Schkenditz ein "gottverlassenes Rest;" hatte er Saarlouis gekannt, so würde er vielleicht sagen, daß Gott niemals darin gewesen sei. Wie es jetzt sein mag, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch "von der Eustur beleckt" worden; allein damals war es ganz schanderhast und besonders sür uns, die wir von Mainz dorthin geschleusdert wurden. Dennoch ging das 25. Regiment, welches seit dem Kriege dort gestanden hatte, nur ungern weg, wenigs stens was die Officiere andetrifft, denn die Gemeinen deserztirten in ganzen Sectionen nach Frankreich, was eben als Borwand für die Verlegung des Regiments diente.

In Saarlouis fehlte es damals geradezu an Allem, was ein gebildeter Mensch zu seiner Unterhaltung wünscht. Ein Buchbinder verkauste zwar hin und wieder ein gedrucktes Buch, welches besonders verschrieden werden mußte; aber unsere einzige literarische Ressource war ein Journalzirkel, welcher unter der Leitung des Postsecretärs stand. Da die Mittel zum Studiren nicht allein, sondern zu jeder intellectuellen Unterhaltung auf diese Weise abgeschnitten waren, so blied den Officieren nichts übrig, als entweder zu ihrem Amüsement die Soldaten zu quälen, oder zu Trunk und Spiel ihre Zussucht zu nehmen.

Ein Hauptübelftand mar in Saarlouis das Migverhältniß zwischen der Bahl der weiblichen und männlichen Einwohner, welches um so mehr gefühlt murde, als wenigftens die viertausend Infanteriften, Sufaren und Artilleriften 2c. junge Leute maren. Kur die Frauen und beson= bers für die Madchen mar bas freilich fein Uebelftand, benn die Verzweiflung der Langeweile trieb manchen heirathefähigen Rungacfellen in bas Chejoch. Ich selbst kuppelte einen reichen, abeligen, aber bloden hauptmann mit einem burgerlichen, gang leidlichen aber armen Madchen zusammen. anderer Hauptmann nahm den Abschied und heirathete bas hübsche Töchterchen des Caffeewirthes; Apotheker= und Leder= töchter — lettere haben immer Borliebe für zweierlei Tuch! - gingen ab "wie warme Semmel." Es hatte ber Topf fehr schief fein muffen, der feinen Deckel fand!

Die verheiratheten Officiere waren felten in der Lage, Gefellschaft bei sich zu sehen und beschränkten sich auf haus= freunde. Die bürgerlichen Honoratioren bestanden aus dem Landrath, dem Burgermeifter, einem Advotaten, zwei Apothekern, zwei Lederhandlern und einem Doctor, von denen die drei erfteren mandmal recht hübsche Gefellschaften gaben, zu denen auch Perfonen aus der Umgegend eingeladen wurden. Unsere Hauptressourcen für den gesellschaftlichen Berfehr waren aber für uns jungere Officiere bas Caffcehaus am Markte und die demselben ichrag gegenüberliegende Sauptmache, wo der Wachthabende, gehörte er zu der jungen Clique, gewöhnlich Bant und die Gafte aus derfelben frei zu halten Das Cafino, zu beffen Ginrichtung die Fonds vfleate. fehlten, diente nur ju großen Diners und gelegentlichen Um Tage, wenn nicht mit Dienst beschäftigt, sah Bällen. man die jungen Officiere wie närrisch um den Martplat Im Commer ging man auch in ein benachbartes rennen.

Dorf, wo eine Kegelbahn in einem Garten war. Hier stand auf einer Tasel geschrieben: "Bäter werden gebeten, ihre Kinder selber zu besorgen," was mir ein sehr billiges Berlangen schien. Die Langeweile bewirkte, daß ältere und jüngere Officiere näher zusammenrückten und die dienstliche Steisheit etwas gemilbert wurde.

Wir hatten uns damit getröftet, daß unfer Oberft auch in Saarlouis offenes haus halten werbe, wie er es in Mainz gethan. Jeden Abend, mit Ausnahme eines in der Woche, war man dort willkommen. Ich war nicht selten allein; aber nicht felten fand ich eine Gefellschaft von dreifig ober vierzig Personen zusammen, welche sich auf die aller= vortrefflichfte Weise unterhielten, obwohl niemals gespielt, fondern entweder musicirt, oder nur eine lebhafte, interessante Unterhaltung geführt murbe. Wer baran keinen Gefchmack fand, hütete fich wohl, hinzuzugehen, obwohl Manchen bas gute Abendessen locte, das stets bereit mar, fo viel Personen Wir hatten aber in auch unvermuthet kommen mochten. Bezug auf den Oberften die Rechnung ohne den Wirth gemacht: er liek seine Familie in Mainz und nur einmal besuchte seine Frau Saarlouis, wo ihr das ganze Officiercorps in pleno eine Bisite machte, bei der sie meinte, daß Caarlouis doch nicht so todt sei, indem sie schon seit ihrer Unfunft eine Cauipage gesehen habe. -

Eines Tages auf Parade lief vor der Parole ein dumpfes Gemurmel umher; es hieß, der Oberft sei als Commandeur eines andern Regiments nach Mainz versetzt worden! — Sobald der Oberft sah, welche Wirfung diese Nachricht auf das Officiercorps machte, nahm er dasselbe zusammen und versicherte auf sein Wort, daß er keine Schritte zu dieser Versetzung gethan habe; allein der malitiöse Platzmajor las bei der Ausgabe der Parole mit lauter

Stimme ab: "Oberft v. - ift auf fein Anfuchen als Commandeur bes -ften Regiments nach Maing verfett worden." - Der Oberst, der gang blag murde, rief bas Officiercorps nochmals zusammen; als er jedoch wieber anfing, seine Unwissenheit zu betheuern, drehten wir ihm alle ben Rücken und ließen ihn allein stehen. — Hätte er uns offen und einfach gesagt: "daß er eine Versetung wünsche, weil Saarlouis ihm nicht die Mittel biete, feine beiden Töchter zu erzichen, wie er es wünsche" - bas würde jeder von uns eingesehen und ihn entschuldigt haben; aber diese Art und Beife, uns zu verlaffen, emporte uns Alle. - Die Majors hielten es Anftands halber für angemeffen, ihm ein Abschiedsbiner zu geben, bei bem es fehr fühl zuging. einer Rede meines früheren Majors herrschte eine fehr verlegene Stille und ich fonnte einem närrischen Ginfalle nicht widerstehen. Ich saß etwa drei oder vier Stühle vom Oberften entfernt und neben mir und gegenüber fagen junge Officiere. In halblauter Stimme fagte ich: "Der Oberst fei so gerührt von der Rede des Majors. - daß er sich nicht sogleich fassen könne, und da ich sein Berz kenne und die besondere Theilnahme, die er stets den "jüngeren und allerjungften Berrn" geschenft, so erlaube ich mir in seinem Namen einige Abschiedsworte an diese bevorzugte Officiers= flaffe zu richten." — Man hörte jedes Wort, felbst die Majors schmunzelten und der Oberft übersah die leichte Satyre in meiner Rede, weil fie die gespannte, verlegene Stimmung in eine heitere verwandelte.

Er versammelte am Tage sciner Abreise das Regiment auf dem Glacis und nahm einen etwas theatralischen Abschied, wobei er dem Flügelmann die Hand schüttelte. Unter dem Officiercorps theilte er rechts und links Händedrücke aus, selbst an "allerjüngste Herrn", und es wurde be-

merkt, daß er geflissentlich meine Sand und mein lachendes Auge vermied. - Ich hatte ihn aber eigentlich gern, benn er mar ein fehr gebilbeter, liebensmürdiger und guter Mann, ber aber mehr zum Borfteher eines Erziehungeinstitutes, als jum Commandeur eines Regimentes pafte. Er verließ uns im Jahre 1834 und an feine Stelle fam ein gang vortrefflicher Mann und fehr tüchtiger Solbat, ber einen gang an= bern, mehr kamerabschaftlichen Ton unter uns einzuführen trachtete; aber an der Steifheit der Majors und älterer Officiere scheiterte. Er pflegte am Anfang zwischen uns vor dem Caffechaus zu fiten, mit uns feine Bfeife zu rauchen und Domino ober Schach zu spielen, mas er jedoch balb aufgeben mußte. Obgleich verheirathet, brachte er doch nicht gleich feine Familie mit, ba Saarlouis teineswegs gefund war. Als Friedrich Wilhelm IV. — damals noch Kronpring - unsere Festung für einige Stunden besuchte, murben wir Officiere ihm einzeln vorgestellt, und als er an den Regimentsarzt tam, fragte er: "Nicht mahr? das ift wohl ein rechtes Fiebernest?" — "Zu befehlen, Ew. Königl./ 144/ Hoheit," antwortete ber Doctor, aber ber Kronpring rief schnell: "Gott bewahre, Gott bewahre, daß ich so etwas befehlen follte!" -

She ich es vergesse, muß ich doch noch bemerken, daß Saarlouis außer seiner Langweiligkeit eine Merkwürdigkeit besitzt, nämlich das Haus, in welchem der Marschall Ney geboren wurde und welches durch eine Steintasel mit solgender Inschrift geziert ist: "Ici est ne le Marschal Ney," aus welchem Reim die Deutschen lernen können, wie der Name ausgesprochen wird.

Die Correspondenz mit meiner Geliebten wurde auf bas Lebhafteste unterhalten, trothem baß ber Schwiegerpapa in spe ben Briefen eifrigst nachstellte. Er sollte ebenfalls

bie Ersahrung machen, daß Hindernisse und lebhafter Widerstand nur dazu dienen, die Liebe anzusachen. Um Weihsnachten herum ließ mir die Sehnsucht länger keine Ruhe und ich mußte um jeden Preis nach Rödelheim. Der Oberst— noch der alte — schlug mir den Urlaub rund ab; allein ich beschloß, mich nicht abweisen zu lassen. Er stieg gerade in den Wagen, um zu seiner Familie nach Mainz zu sahren, als ich abermals meine Bitte vortrug und er sie mit Kopfund Handbewegung ablehnte. "Nun, Herr Oberst," sagte ich, "dann verspreche ich Ihnen, ohne Urlaub zu gehen, denn ich habe mein Wort gegeben, zu kommen."

"Sie sind ein Tollkopf, mit dem nichts anzusangen ist; gehen Sie dies Mal noch, allein es ist das letzte Mal!"

Ich reiste also ab. Es war Sonntag, als ich in Frantsturt ankam und sogleich nach Rödelheim ging, wo ich von dem Hausherrn nichts weniger als freundlich empfangen wurde. Wir geriethen etwas hart aneinander, und wenn auch meine Besuche geduldet wurden, so sah ich ihn doch während meiner Anwesenheit in Rödelheim nicht wieder. Dieses Wiedersehen nach einer Trennung von mehreren Monateutrug natürlich nicht dazu bei, meine Liebe abzusühlen. Meine Geliebte und ich schwuren uns unendlich oft ewige Treue und aßen zusammen die Bondons, welche ein alter, ungeheuer reicher und ungeheuerlich dicker, vom Bater begünstigter, Freier aus Mainz Helenen mitbrachte und den sie nur den "Froschfönig" zu nennen pflegte. Viel glücklicher und ruhiger kehrte ich nach Saarlouis zurück.

Der Bater meiner Geliebten bachte nun auf ernstliche Mittel, uns zu trennen und schrieb sogar an meinen Obersten und an meinen Major, ihm bazu behülflich zu sein, was natürlich keinen Ersolg hatte. Als Helene standhaft blieb und nicht allein den in Schnupftabak machenden Reisenden

und den steinreichen dicken Froschstönig, sonderen auch, anderer Freier nicht zu gedenken, einen sehr reichen und braven jungen Mann aus einer sehr ansehnlichen Familie verschmähte, aus keinem anderen Grunde als dem unvernünstigen, daß sie mich liebe, beschloß der alte C. zu versuchen, was bei mir Trennung und bei Helenen Zerstreuung für eine Wirkung hervordringen werde. Ich erhielt von meiner Geliebten einen verzweiselnden Brief, in welchem sie mir mittheilte, daß ihr Bater sie nach Paris zu ihrer Pflegeschwester schicken wolle, die dort an einen reichen Mann verheirathet war.

Mein erfter Gedante mar natürlich, das zu verhindern, Belene zu entführen und anderer unpraktischer, romantischer Unfinn, der schon durch profaische Geldmängel unmöglich gemacht wurde. Darüber waren wir aber vollständig einverstanden, daß wir uns vorher irgendwo sehen müßten und es wurde beschlossen, dies in Saarbriick zu thun, welches nur zwei Meilen von Saarlonis entfernt ist und wo die Parifer Post längere Zeit liegen blieb. Der Bater hatte nämlich Selene gesagt, daß sie über Saarbrück reisen werde und ich traf Ich war immer zwischen demaemäk alle Borbereitungen. Saarlouis und Saarbruck unterwegs und ftets bei der Aufunft des Gilmagens anwesend. Endlich kam der Tag, welcher in Helenens lettem Briefe als ber ihrer Anfunft bezeichnet Mit klopfendem Herzen bewachte ich die aus dem Eilwagen steigenden Baffagiere. Gine Dame ftieg aus und mein Berg flopfte ungeftum; - aber es war nicht Belene! Der Bater hatte uns nur irre leiten wollen und fie unter Begleitung eines alten Bekannten über Bruffel nach Baris geschickt.

Die junge schöne Dame, die aus dem Gilmagen stieg, war eine Provengalin, die fein Deutsch sprach. Wir machten

im Passagierzimmer Bekanntschaft und die Rede kam auf die höhere Gesellschaft in Mainz, wo sie sich aufgehalten hatte und all meine Freunde kannte. Als ich sie fragte, ob sie Fräulein v. — kenne, welche die liebliche Jenny bei der Fürstin abgelöst hatte, antwortete sie: "c'est ma fille." Ich machte ein so entsetzlich einfältiges Gesicht, daß sie laut auflachte, denn die Mutter sah ungefähr vier die fünf Jahr jünger aus als die Tochter. Der Name, den die Dame trug, war nicht der ihrige. Man sagte, ihre Tochter sei die eines gewissen Herzogs, der auch der Bater des Gatten sei, an welchen man dieselbe verheirathete. —

Daß ich als Lieutenant nicht heirathen konnte wußte ich und mußte daher darauf bedacht sein, mir eine andere Laufbahn zu eröffnen. Meine Hoffnungen auf meine vornehmen Beschützer waren bis dahin fehlgeschlagen, denn auch die Herzogin von Würtemberg, Fürst Metternichs Schwester, antwortete mir von Wien aus "bedauernd". Dberft von Schulke. auf den ich am meisten rechnete, schien durch meine ernstli= den Beirathsabsichten mit der Tochter eines Tabaksfabrikanten verschnupft und seine seltenen Briefe maren frostig. untersuchte daher die in mir selbst liegenden Hülfsquellen und beschloß, mich zum Schriftsteller auszubilden. Der Bebanke bazu tam mir durch die Erfolge eines Mannes, welcher in Rödelheim der nächste Nachbar des Herrn C. war und der unter dem Namen Strahlenheim ein hiftorisches Sammelfurium "Unfere Zeit" und andere Fabrifwerte herausgegeben hatte. Der Mann konnte faum einen ordent= lichen Sat schreiben; allein er besaß practisches Talent. war früher Hauptmann in einer Fremdenlegion gewesen, zeigte dann eine zeitlang zwei hubsche Europäerinnen, beren Saut zwedmäßig gefärbt murde, als indianische Schlangenmadchen und wurde, ale bas erschöpft war, Schriftsteller.

Dies Geschäft schlug so gut ein, daß er sich von dem Ertrag seiner Unternehmungen nicht allein Haus und Hof in Rödelsheim kaufte, sondern auch auf einem gewissen Fuße lebte und Wagen und Pferde hielt.

Obwohl ich die Wiffenschaften nicht ganz und gar an ben Nagel gehängt hatte, so war ich doch keinesweges unterrichtet genug, irgend ein wissenschaftliches Fach zu erwählen. was auch mit Rücksicht auf Gelberfolg das allerundankbarfte ift. Ich beschloß also, Novellen und Dramen zu schreiben, Die erste Novelle. wozu ich mir einiges Talent zutraute. bie ich schrieb, spielte im Bauernfrieg und hieß: "die Sochzeit auf Sonnenstein." Sie wurde nie gedruckt und ist verloren gegangen, mar aber gar nicht übel. Ein darin enthaltenes Lieb - Morgenständchen - fandte ich an die Didastalia und hatte das Bergnügen, mich zum erstenmal gedruckt zu feben! Ob es Jedem fo geht, wie mir, weiß ich nicht; al= lein ich hatte eine ganz unbändige Freude und konnte gar nicht müde werden, das ziemlich simple Liedchen immer und immer wieber zu lefen.

Da Sallet unter uns bereits als eine literarische Autorität angesehen wurde und ich ihn überdies lieb hatte, so
schickte ich ihm benn auch einige poetische Bersuche zu und
erhielt von ihm folgenden Brief, dem ich die Bemerkung
vorausschicken muß, daß er sich damals für das Examen zur Kriegsschule vorbereitete, durch welches er zum erstenmal
glänzend durchsiel. Zum zweitenmal schried er seine Aufgaben in englischer Sprache und er passirte, da die Examinatoren vielleicht nicht gestehen wollten, daß sie die Sprache
nicht verstanden, oder diesenigen, die sie verstanden, nichts von
ben Kriegswissenschaften wußten. Sein Abgang nach Berlin
fand indessen erst viel später statt.

## "Theuerstes verpfuschtes Universalgenie!

Wichtige angle de bastion — épaulements — fougassés - ligne de défenses - points d'attaque -(und anderweitige) Angelegenheiten haben mich ftudirender Beise bis jett verhindert, mich meiner briefzubeantwortenden Schuldigkeit gegen Dich zu entlöthigen, weshalb ich mich verzeihungsbittender Beife Dir zu Füßen tollre. In Deinem Liebe von der Auferstehung des Fleisches macht fich ber furze Refrain: "Suß Liebchen, hold Liebchen, mach auf" fehr gut und ist zweckmäßig und mit Tact angewandt, wo= aegen der Bers: "Er blaft, daß es Zeit ichon zum Auffteben sei," durch das vermalbeite "schon zum" das Trom= melfell auf etwas nothzüchtigende Weise anpackt. Ad notam Von dem andern Gedicht stehn nur Fragmente da, also kann auch mein Urtheil darüber nur Fragment sein. Die Schilderung der verschiedenen Schamhaftigfeitsausdrucke ist jedoch bei größerer Rurze mannigfaltig und treffend.

Ich treibe mich in nassen Gräben, italienischen Novellen, Wolfsgruben, englischen Aussprachelernungslabyrinthen, spanischen Reutern, spanischen Romanzen und conischen Zündlöchern abwechselnder Weise unermüdlich herum und habe
also nie Langeweile. Auch bin ich hier mit jungen, gebildeten Leuten bekannt unter denen ein namhafter Dichter von
Profession\*) und habe mit ihnen ein literarischcardinalzotologischerockeritischglühweinianisches Kränzchen. Deshalb habe
ich auch mancherlei geschrieben, wofür Du Gott danken kannst,
daß Du's nicht zu lesen brauchst, denn es ist nicht gemacht,
einen bodenlosen Windhund zu amüstren. Das Lied, das
Usmuth meint, ist wahrscheinlich folgendes, das ich sast vergessen habe und nicht mehr achte: (Volti subito.)

<sup>\*)</sup> Eduard Duller.

Du maderer Rrieger, fag mir an, Bas liebt ein benticher Kriegesmann? Bum erften lieb' ich meinen Gott Mit ganger Seel' ohn' Arg und Spott. Richt mit gebeugtem Anie noch Sinn Tret' ich vor meinen Schöpfer bin: Das Saupt empor fo wie den Muth Bet' ich ihn an mit treuer Glut. Die madern Rrieger ichutet er Wo fame ba noch Furcht mir her? Dann lieb' ich meinen Ronig auch Richt weil es fo Gefet und Brauch, Rein, weil er ebel ift und gut Lieb ich ihn mehr als Leib und Blut. Bum britten lieb' ich mein Baterland. Wie fehr ich's lieb foll meine Sand Beweisen einft im blut'gen Strauf. Drum fpricht es jest mein Mund nicht aus. Bum vierten lieb' ich mein gutes Schwerdt Das ift mir mehr als Alles werth, Die will ich bich mein Schwerbt entweihn Sollst immer brav geschwungen sein. Dann lieb' ich auch mein Liebchen holb Dit blauem Aug' und haar wie Gold. Die trägt mich auch in ihrem Sinn Beil ich ein beutscher Krieger bin. Und fterb' ich einst Solbatentob Bet' ich im Sterben noch zu Gott. Dent' ich noch bei bem letten Blick An Rönig und Baterland gurud, Drud' ich noch in bem letten Schmera Mein gutes blut'ges Schwerdt ans Berg Und wird der lette Seufger frei, Dent' ich noch an mein Liebchen treu.

Deine Braut muß wirklich ein interessantes Mädchen sein wegen ihres curiosen Geschmackes. Ich wenigstens

möchte lieber aus einem Glas ohne Boben trinken, als, wenn ich ein Mädchen wäre, Dich heirathen. Ich will hier nicht etwa auf physische Impotenz sticheln, sondern nur auf moralische Indolenz und Insolenz. Damit mein Brief außer Grobheiten und schlechten Wigen doch auch etwas für Deinen Schnabel enthalte, setze ich etwas aus meinen neuern Sachen her, das Dir gewiß gefallen wird, wenn Du im Stande bist einige Minuten aus Deinem Ich herauszusgehen und etwas Fremdes zu genießen. Attention au jeu, la boule roule pour tout le monde, allons Messieurs venez et écoutez:

Jetzt horcht was das alte Quellmütterlein 2c. Sich wundert wo bleibt nur die Tochter mein?\*)

Du siehst, daß mein Gemüth noch kein gedorrter Labers dan (zu deutsch: Stockfisch) noch meine Phantasie ein Berliner Droschkengaul geworden ist; und so helfe Gott uns Allen.

Grüß mir alle Rameele, namentlich Bothmer, Schlichten, Asmuth, Eramer, Krain, Wulfen, — aber ich müßte noch viele Namen herschreiben; hab' ich einen vergessen, so mache Du meinen Fehler gut, in Summa grüß' mir Alle, die nicht Stockphilister sind, herzlich. Im Frühling komme ich einmal zu Euch, so Gott will, bis dahin lebe wohl, Gott besser Dich!

Trier, den 7. Januar 1834. Fr. v. Sallet.

Um Deinem armen Witze Stoff zu Sathren zu geben, habe ich einige Kleze und anderweitige Schmierereien gemacht. Hony soit qui mal y pense."

<sup>\*)</sup> Aus Sallets wunderschönem Gebicht: König Frühling, welches in seiner Gedichtsammlung zu finden ift. Das Bruchstud ist zu lang, um es herzuseten.

Im nächsten Sommer beschloffen Domming, Wolzog en. Dertel und ich. uns mit Sallet ein Rendezvous in Metloch zu geben, welches halbwegs zwischen Trier und Saarlouis an ber Saar liegt. Wir alle waren jusammen im Cabettencorps gemefen und näher befreundet. Als wir eines schönen Abends in dem romantisch gelegenen Orte ankamen, trafen wir Sallet bereits an. Wir feierten unfer Wiedersehn bei einer Bowle Blubwein, gingen aber fruhzeitig zur Ruhe, da wir zu Fuße gegangen und müde waren, auch ben schönen Morgen nicht verschlafen wollten. hatte entsetzliches Rahnweh und lief die ganze Nacht jammernd im Wirthszimmer umber, mahrend wir Andern von einer Rammer mit zwei Betten Besits nahmen, aus welcher wir ohne unfer Biffen die Madchen auf den Beuboden vertrieben hatten. Sallet machte fich ein Lager auf ber Erbe und ich schlief bei dem langen Dömming, obwohl eigentlich von Schlaf nicht die Rede mar. Sallets Phantasie, vom Glühwein noch mehr erregt, ging die ganze Nacht fvazieren und bevölferte alle Eden mit ben barrofften Geftalten. Es war entsetlich heiß, und ba ich nicht ruhig liegen konnte, fo warf mich der riefige Dömming endlich aus dem Bette. 3ch ging hinaus in die sternenhelle Racht und es verlockte mich die Saar, welche dort zwischen Felsen dahin rauscht. Ich fturgte mich hinein und hatte ein fostliches Bad. ich zurückfehrte und die Rameraden schlafend fand, fuhr ich Sallet mit meinem naffen haar über das Geficht. Er mar fogleich munter, ftand auf und ging mit mir hinaus. Morgen bammerte faum und die Bogel erwachten, als ich nochmals mit ihm in die Saar tauchte. Er konnte-nicht schwimmen und ware fast ertrunken, als er von einer Fel8platte unter dem Waffer plötlich in das Tiefe gerieth. Als wir angezogen waren, gingen wir Sand in Band ber aufgehenden Sonne entgegen und genossen in trautem Gespräch eine der Wstlichen Stunden, die man im ganzen Leben nicht vergißt. — Als wir ins Haus zurückfehrten, zeigten die Langschläser ebenfalls Luft zu einem erfrischenden Bade und wir tauchten mit ihnen zum drittenmal in die Fluth.

Nach dem Frühstück gingen wir Alle in einen Hain an der andern Seite der Saar, wo Sallet, unter einem Baume sitzend, uns sein launiges dramatisches Märchen "die Prinzessin mit der langen Nase" vorlas, dessen Humor eigentlich Niemand als ich genoß. Gegen Mittag verließ uns Sallet und wir kehrten heitern Muthes auf einem Umwege nach unserm gottvergessenen Saarlouis zurück.

Wir hatten nicht nur einen neuen Oberften, sondern auch einen neuen Divisionsgeneral befommen. Letterer war ein noch größerer Ramaschenfuchser — Martinct nennen die Engländer folden Officier - als mein toller hauptmann. Die Truppen wurden baher gehörig mit Exerciren und Manöbriren geplagt; aber ich hatte wenigftens im Sommer ein ziemlich bequemes und unabhängiges Leben, ba ich mit ber Leitung und Oberaufficht ber Garnisons-Schwimmanstalt beauftraat wurde. Ich war ein guter und ausdauernder Schwimmer und keiner meiner Schwimmmeister konnte es mir zuvorthun. Ich schwamm einst mit ihnen um die Wette, querst stromab und war ihnen weit voraus als: Rehrt! com= mandirt murbe und wir nun gegen ben Strom zu ichwimmen hatten. Ich überholte sie jedoch alle und war der erste am Biel.

Ich war zu jener Zeit täglich wenigstens sünf bis sechs Stunden im Wasser, und da wir in unserm Officiercorps viele geübte Schwimmer hatten, so war die Anstalt stets sehr belebt und wir trieben alle möglichen Schwimmkunste. Ich erfand eine Menge Sprünge durch schwimmende oder vor-

aehaltene einfache und doppelte Reife, wie fie in ber von mir herausgegebenen "Schwimmkunft" abgebildet find. Biele von uns erlangten formliche Seiltanzergeschicklichkeit in biefen Sprüngen, aus benen nicht ein einzigesmal ein Unglud entftand. Ich ftieg einst mit allen Schwimmmeistern auf bas der Anftalt gegenüberliegende Baftion, welches von einem Cavalier überhöht murde. Die Bobe mar fehr bedeutend und ich sagte scherzend zu einem etwas vorlauten und prahlerischen Schwimmmeifter, nun möge er zeigen, ob er Muth habe und einen Ropfsprung hinunter in die Saar machen. Die Schwimmmeister schrieen bagegen aus und waren endlich dreift genug, mir ben Sprung felbst zuzumuthen. fie das in einer Weise thaten, die mich verdroff, sagte ich: "Run gut, ich will ben Sprung thun und Euch zeigen, bak es nicht so gefährlich ist; wer mir aber nicht nachspringt tritt in die Compagnie gurud" - bas heißt, hört auf Schwimmmeifter zu fein. Die Leute machten fehr lange Gefichter. Die Bohe mar fehr bebeutend, aber die Saar an der Stelle aanz außerorbentlich tief. 3ch faufte wie ein Pfeil burch bie Luft und in das Waffer und alle acht Meister folgten meinem Beispiel ohne Schaben zu nehmen.

Was uns damals am meisten unterhielt, war das Tauschen, und Manche erlangten darin eine merkwürdige Geschickslichkeit. Es war einmal in der Nähe der Anstalt ein Schiff gesunken und die Sage sprach von einer Kiste voll Fünffrankenstücken, die darin geblieben sei. Weine Leute tauchten danach, ja nahmen oft Werkzeug mit auf den Grund, und brachten eine Menge Holzwerk und Eisen herauf, aber keine Silberkiste. Endlich entdeckten sie, daß auf dem Grunde eine Menge behauener Steine lagen, und sie schafften von denselben mehrere Authen heraus, die sie eben im Begriff waren zu verkausen, als sie von dem Ingenieurofsicier vom Blat

entbeckt wurden, der behauptete, diese Steine seien absichtlich in das — felsige — Bette versenkt worden, um das Funsdament der Bastionen zu schützen. — Einer meiner Freunde, ein sehr setter junger Officier, der vortresslich schwamm, kam einst mit einer mehr als sußlangen Schmarre über den Rücken aus dem Wasser. Die Wunde klaste und war scharfsrandig, als sei sie mit einem Messer geschnitten worden, wahrscheinlich von einem spissen und scharfen Felsstück. Sie blutete gar nicht und mein Freund fühlte sie nicht, denn sie war noch nicht durch den Speck gekommen, obwohl man einen Fünger hätte hinein legen können.

Es war in Saarlouis Gebrauch - und ein fehr heil= famer und vernünftiger — daß die Damen frei im Muß babeten, mas fie ftete in großer Gesellschaft thaten. Bei folder Gelegenheit faß auf einer Erhöhung am Ufer eine alte Dame, welche wir die "Wachtgeiß" zu nennen pflegten. Einst geschah es, daß, grad als die alte Dame eingenicht mar, bie babenden Schönen von einer ganzen Compagnie Soldaten überrascht murben, die sich ahnungslos und ungeahnt genähert hatten. Um folche Borfälle zu vermeiden und in Sicherheit baden zu können, murde ich von den Da= men gebeten, ihnen einen Badeplat auszusuchen, mas ich benn auch zu allseitiger Zufriedenheit that. Ich ftand mich überhaupt gut mit den Damen dort. Sie hatten einen Frauenverein gestiftet, wofür sie mit großer Aufopferung arbeiteten: allein der Ertrag der verkauften Loofe war stets bedeutend unter der Erwartung und ich schlug vor. die Arbeiten und Geschenke zu verauctioniren und erbot mich, selbst ben Auctionator zu machen. Die Auction, welche im Cafino stattfand, machte viel Spaß, da ich all meine gute Laune aufbot, die Artikel anzupreisen. Manche von ihnen gingen ju gang bedeutenden Breisen weg und der Erfolg war ein

über alle Erwartung glänzender. Die Damen waren sehr bankbar, aber die bosen Buben unter uns nannten mich dafür das männliche Glied des Frauenvereins.

3m Cafino fanden auch von Zeit zu Zeit Liebhaber-Concerte statt, die fehr hubsch maren und an denen Civilisten und Officiere mitwirften. Gin junger Mann Namens Bofe, ber Stieffohn unferes fehr geschickten Regimentsarztes und ber feine Dienstzeit in unserm Regiment abmachte, war ein gang ausgezeichneter Biolinspieler. Einen Strich von ihm hörte man durch das ganze Orchester, und das Gefiddel fämmtlicher Liebhaber flang gegen sein Spiel wie Spatengezwitscher. Er hatte ein fehr bedeutendes Talent, welches in Met, wo er Concerte gab, auf das Schmeichelhafteste anerkannt wurde. Er befuchte mich zu Zeiten mit feiner Bioline und entzuckte mich, obgleich ich fein Musikenthusiast bin und besonders alles Mittelmäßige in der Musik gründlich verabscheue. Einmal gab er uns auf der Violine eine Scene zwischen einem Chepaar und der Schwiegermutter, die so deutlich und verständlich mar, daß man die Worte nicht vermißte. Ein andermal malte er mit Tonen ebenso meisterhaft ein Gewitter. Der junge Mann war franklich und ist, fürchte ich, frühzeitig geftorben, denn wenn nicht, so würde er sich sicher einen großen Namen gemacht haben.

Die Herren des Generalcommando's in Coblenz meinten, baß wir viel Muße hätten und bachten darauf uns Beschäfztigung zu geben. Wir erhielten daher von Zeit zu Zeit militärische Aufgaben. Unscre alten Hauptleute wurden schrecklich durch das Berlangen alarmirt, Berichte über die Manöver einzureichen, welche durch Situationspläne begleitet sein mußten. Ich wurde gebeten, den Manövern als Zuschauer beizuwohnen, um im Stande zu sein, den Hauptleuzten zu helsen. Wein consuser Freund H., den ich das Consus

versationslerikon nannte, aus dem von jedem Artikel die Sälfte ausgeriffen fei, mar in ber Ginfamfeit von Saarlouis immer weiser geworden und seine Sucht Alles wissen zu wollen, wuchs förmlich zur Narrheit, die durch die Neckereien der Officiere noch gesteigert wurde und endlich später in formlichen Wahnsinn ausartete. Einst brachte man ihm einen gewöhnlichen Rohlweifling (Schmetterling) ben man burch aufgestreute, trodene Farben wunderbar gefärbt hatte. erflärte ihn für einen brafilianischen, fehr feltenen Schmetter= ling mit entsetlich langem, lateinischen Namen und ward unbarmherzig ausgelacht. Eines Nachmittags, grad vor dem letten Termin, wenn die Manöverrelationen eingereicht werden follten, fam mein guter, ehemaliger hauptmann - pferbebändigenden Angedenkens - beinahe weinend zu mir und zeigte mir die Relation, die B. für ihn gemacht und mit einem Plan begleitet hatte, auf dem die Berge wie große Rreugspinnen aussahen. Der gute hauptmannn bauerte mich und ich arbeitete für ihn die ganze Racht. Bor der Barade am andern Tage brachte ich ihm eine vier Bogen lange Relation und einen hübschen Plan. 2. weinte vor Rührung und mare mir beinahe zu Fugen gefallen.

Die Jagbliebhaber unter uns wurden vom Generalcommando befehligt, Schießversuche mit Wallbuchsen gegen Scheiben und Rollförbe anzustellen und uns dabei anbefohlen, die Ladung so lange zu verstärken, bis die Büchse aus der Gabel springen würde! Wir baten einstimmig uns zu diesem Ende einige Baar Batentbacken von Coblenz zu senden.

Ich hatte mit mehreren Officieren zusammen die Jagd von einigen Ortschaften in der Umgegend gepachtet, die mir großes Bergnügen und Erholung gewährte. Einer der Theil-haber wohnte mit mir in demselben Hause und wir waren viel beisammen. Er war ein wohlhabender Bürgerssohn

von Mainz und ein großer Jagbliebhaber, obwohl tein Jäger. Einft erzählte er mir, daß er eine Menge Becaffinen gefehen hatte und zwar auf den Baumen sitend und fich langer Schwänze erfreuend. Er pafte fich zum Officier ungefähr cbenso wie jum Jäger, benn er war sperrig und vieredig und dabei empfindlich. Da er aber ein fehr guter Junge war, so nahm ich ihn unter meine Flügel und er veraalt es mir durch große Unhänglichkeit. Er war gefund, fraftig und blübend mit braunen Locken, untersetzter Figur und großer Berehrer ber Damen, benen er mit ber Grazie eines Sippopotamos die Cour machte. Die Tochter des "bortigen" Bürgermeisters hatte sein Berg gerührt; allein er hatte manche Mitbewerber, mit benen er in Sandel gerieth. In Folge bavon bekam er ein Duell mit einem Artillerieofficier, in welchem ich fein Secundant mar, aber nicht verhindern fonnte, daß er durch einen Säbelhieb in den rechten Arm tampfunfähig gemacht murbe. Die Wunde war noch nicht heil, als er wegen berfelben Dame mit meinem dicen Schwimmfreund in Händel gerieth. Dieser hatte ihn immer geringschätzig behandelt und mein Mainzer wollte ihn durchaus auf Bistolen fordern, was ich aber nicht zugab; ich willigte nur in frumme Sabel und hoffte die Sache beizulegen, bis die erfte Bunde geheilt fein würde. Darin täuschte ich mich jedoch; mein Mainzer hatte Muth und Born und beftand barauf mit der linken Sand zu fechten. Ich protestirte vergebens und mufte endlich einwilligen, machte aber die Bebingung, bag es mir erlaubt fein follte einzuspringen, fobald mein Freund aus ber Barade fame und daß ich alle ticfen Diebe auffangen durfe. Das Duell fand in einem ausgeraumten Rimmer ftatt. Es intereffirt vielleicht Richtmilitärs au miffen, wie es bei uns bei einem Sabelbuell gehalten Die Duellanten entfleideten fich völlig bis jum murbe.

Gürtel und beschützten nur ihr Sandgelent durch ein um basselbe gewickeltes seidenes Tuch. Das Duell fand mit gewöhnlichen, scharfgeschliffenen Cavalleriefäbeln ftatt, die ganz anders wie Rappiere gehandhabt werden müffen. Secundant fett feinen rechten Ruf gegen ben linken feines Freundes und parirt mit einem Rappier alle sogenannten Sauhiebe, wobei er übrigens felbst leicht eins über ben Ropf bekommen fann. Das Duell ließ sich anfangs beffer für meinen Freund an als ich bachte und er gab bem Gegner einen tüchtigen Sieb in die fette Seite. — aber verursachte nur einen breiten rothen Streifen, ba er meine Ermahnung nicht beachtet, die Klinge flach auzuziehen, um scharf zu hauen, und einen flachen Sieb geführt hatte. Der Linkhanbige ift eigentlich im Bortheil, aber mein Freund mar zu ungeschickt; ber Gegner hieb ihm einen Doppelhieb burch bas Gesicht, ber zweimal bie Nase burchschnitt, aus beren Spike ein kleiner Springbrunnen hervorspritte. ber Doctor die angenehme Operation des Zunähens vornahm, fragte ber Secundant bes Gegners ziemlich unartig: "Na, ist er nun zufrieden?" weshalb ich beinah mit ihm aneinander gerathen mare. Mein Freund fagte: "bas wird fich finden und es murde beschloffen das Duell fortzuseten, wenn der Arm desselben so weit geheilt sein würde, um ihm bie Führung bes Sabels zu geftatten. Als biefe Zeit tam und der Tag bereits angesetzt mar, weigerte fich fein Begner fernere Genugthuung zu geben; "er habe es nicht mehr no-Mein Freund, der auf sein frisches Gesicht eitler war als nöthig, stand immer por bem Spiegel und nährte seinen Zorn durch Betrachtung ber verhunzten Rase; er brang also ernstlich in mich, ihn fraftig zu unterstüten, und ba noch andere verstärfende Umstände bazu kamen, so willigte ich barin, ben Gegner auf Bistolen zu fordern. Da

berfelbe fich weigerte, fo schrieb ich an ben altesten Sauptmann und ftellte den Fall feiner Entscheidung anheim. 3ch erhielt zur Antwort: "Daß Lieutenant X. meinem Freund fo lange und fo oft fich ftellen muffe, bis berfelbe erklare Genugthuung zu haben." - Mein Saubtmann tam jedoch zu mir und bat mich die Sache gutlich beizulegen, ba er überzeugt sei, daß es in meiner Macht stehe. Das that ich unter der Bedingung, daß ber Beleidiger vor den Zeugen, welche die Beleidigung mit angehört hatten, Abbitte leifte. Das geschah wirklich und konnte allenfalls geschehen, ba ber Gegner fich einmal gestellt hatte. Damit war die Sache erledigt. Als ich den Abschied genommen und mein Mainzer Freund mich nicht mehr an der Seite hatte, gerieth er in Saarbrud in einer Gefellschaft mit Civilisten in Streit; er zog den Degen, dieser wurde ihm abgenommen und zerbrochen und er sonst thätlich mighandelt. In Folge bieses Borfalls mußte er den Abschied nehmen.

Ich wohnte eine Zeitlang mit dem confusen H. zusamsmen, der immer allerlei Geschäfte mit einem jüdischen Lotteriecollecteur hatte, dessen vorlautes und naseweises Betragen schon lange mein Mißfallen erregt hatte. Als ich einst von Wache kam und allein im Zimmer an meinem Schreibtisch saß, trat dieser Mensch, ohne anzuklopsen, den Hut auf dem Kopf, ins Zimmer und fragte sehr cavalierement: "Ist H. nicht da?" Ich gab ihm keine Antwort und der Mensch stellte sich vor den Spiegel, wo er seine Cravate zurecht dand. Als ich meinen Sat vollendet hatte stand ich ruhig auf, schlug ihm den Hut vom Kopf und gab ihm ein paar sehr derbe Maulschellen. Als er Miene machte sich zu wehsen, saste ich ihn ordentlich, und da mein Bursche, durch den Lärm angelockt, die Thür öffnete, spedirte ich ihn vermittelst eines Trittes durch dieselbe. Mein Bursche half ihm auf

gleiche Beise die Treppe hinunter. Der wüthende Mann lief sogleich zum Obersten, welcher zwanzig Schritte von meinem Fenster bei der Parole war und klagte. Ich wurde sogleich beschieden. Während ich die Sache der Wahrheit gemäß erzählte, strich der Oberst — nicht der Prinzenerzieher — seinen langen Schnurrbart und sagte dann sehr ruhig: "Da haben Sie sehr Recht daran gethan, ich würde es ganz ebenso gemacht haben."

Unter den Officieren, mit denen ich in naherem, freundlichem Berkehr ftand, mar ein Lieutenant von Asmuth, ein nicht mehr junger Mann, der verheirathet war und Familie hatte. Ich hatte ihn in den Cantonnements bei Frankfurt näher fennen und schätzen gelernt. Er mar ein herzensguter Mann, ber viel, obaleich etwas veralteten, humor und Talent zur Poefie hatte. Diefes Talent mar jedoch nicht gebildet genug und feine Dichtungen litten an großer Breite und einzelnen Wunderlichkeiten. Er schrieb viele Gedichte und Lieder und ein populares Epos "Friedrich ber Große"; ebenso ein tomisches; "Die Stolpriade" welche ber Jobsiade nachgebildet und in der, bei großer Breite, viel föstliche Sathren und harmlose Drolligfeit enthalten mar. Er schrieb auch ein hübsches, fünfactiges Luftspiel "Selim, ber eitle Sultan," welchem ich später Aufnahme in ben Leipziger Dramatischen Jahrbüchern von E. Willsomm und A. Fischer verschaffte.

Ich begann damals ein fünfactiges Trauerspiel in Jamben "die Hunyaden", wozu der Stoff aus meiner Familiengeschichte genommen war. Der Held desselben ist Ladislaus Corvin, der in Ofen hingerichtet wurde und die Heldin Anna von Ronnow, welche den König Ladislaus Posthumus umbrachte. Usmuths Umgang war sehr auregend und das Stild, welches ihm sehr gefiel, wurde schnell vollendet. Der

confuse H. nahm auch oftmals Theil an unseren literarischen Conferenzen, die meistens bei einem andern Officier gehalten wurden, dessen Namen ich noch nicht genannt habe, der aber einen sehr bedeutenden Platz in meinen Erinnerungen einzusnehmen bestimmt war. Nach meiner Ansicht ist er, trotz all seiner großen und nicht abzuleugnenden Fehler, die interessanteste und bedeutendste Persönlichkeit, mit der das Leben nich in Berührung gebracht hat, es ist — Held.

Friedrich Wilhelm Alexander Held wurde 1813 — Daher die Vornamen - ju Neife in Schlesien geboren. Sein Bater mar hauptmann und arbeitete fpater im Rriegsministerium zu Berlin, wo er ftarb. Sein Sohn wurde in das Militarwaisenhaus zu Potsdam geschickt, wo die Rnaben zu Unterofficieren in der Armee erzogen werden. Die Einrichtungen dieser Anstalt weichen daher bedeutend von benen in ben Cabettenhäusern ab. Belb zeichnete sich bald fo fehr vor allen anderen Baifenknaben aus, daß er nicht allein den höchsten Plat in dieser Anstalt erreichte. fondern ihm auch gang ausnahmsweise gestattet murde, von berfelben aus das Kähnrichseramen zu machen. Als folcher kam er zum 36. Regiment und besuchte die Divisionsschule in Trier. Das Officierexamen bestand er "mit Belobigungen," was äußerst selten vorzukommen pflegte. Aus biesem Grunde erregte er unter uns einiges Intereffe, als er gum ersten Mal als Officier bei der Barole erschien; da er aber in seinem Aeußeren nichts Empfehlendes hatte, aus bem Baifenhause fam und ein Bürgerlicher war, so nahmen wir abeligen Bochnasen von ihm weiter feine Motiz und ich fam niemals mit ihm zusammen. Er war blond, hatte sehr kleine Augen, einen fehr großen Mund, fah bäuerischgefund aus, hatte plebegische Sande und Fuge, einen Leib wie ein Windhund und durchaus feine elegante Tournure; dabei hatte er

nichts als seinen Gehalt, besuchte keine Gesellschaften, machte keine Schulben und war mit einem Wort für uns eine Null. Ich glaube, es war im Jahr 1831, als er zum Regiment kam. Der Oberst interessirte sich indessen einigermaßen für ihn, ba er mit seiner Stiefmutter verwandt war.

Held wollte tanzen lernen und befuchte zu diesem Ende mit anderen Kameraden, die er von der Divisionsschule kannte, eine Tanzstunde in dem Gasthose zur Stadt Alzei, wo er zwei Schwestern aus Oppenheim kennen lernte, die ein kleines Bermögen hatten. Eines Tages wurden wir durch die Nachricht überrascht, daß Held, der damals neunzehn Jahre alt war, die hübscheste dieser Schwestern heirathen wolle. Wir alle zuckten die Achseln zu dieser Narrheit und der Oberst ebenfalls; allein Held ersand dringende Gründe, die demselben die Einwilligung abnöthigten.

Wir hatten alle geglaubt, daß Seld, mas mir einen guten Rommisofficier nannten, werden würde, allein darin hatten wir uns getäuscht; er nahm ben Dienst leicht und war ein sehr wenig diensteifriger Officier. Dafür entbeckte man jedoch bald, daß er Berftand hatte und machte ihn zum Auditeur = Affistenten, dem man die vorläufigen Berhore und Geschäfte ber militärischen Gerichtsbarkeit übertrug. biefen Berhoren ftete ein anderer Officier beimohnen mußte, fo tam auch ich manchmal in seine Wohnung. Bei diefen Beranlassungen und auf ber Schwimmanstalt murbe ich näher mit ihm befannt. Seine Frau, die auch ihre Schwester bei sich hatte, mar ein fehr hubsches und verständiges Weibchen und ich fing an, mich in ihrer Gefellschaft recht behag= lich zu fühlen, die oft durch Asmuth und den confusen S. vermehrt murde. In Saarlouis murde Beld's erftes Rind geboren. Da er die Kindertaufe für eine Dummheit hielt. fo wollte er fein Rind nicht taufen laffen und bachte die Sache

damit abzumachen, daß er dem Pfarrer als Taufgebühren fünf Thaler schiefte. Dieser war beleidigt und die Geschichte erregte einiges Aufsehen; um dem Gerede ein Ende zu machen, sügte er sich und schickte das Kind durch sein Dienstmädchen, in Begleitung seines Burschen als Taufzeuge, in die Kirche, wo die ihm lächerliche und gleichgültige Ceremonie vorgenommen wurde.

Je näher ich Helb kennen lernte, besto mehr Geschmack fand ich an seinem scharfen Berstand und der Originalität seiner Ansichten und gewann ihn lieb. Was mir seinen Umgang noch lieber machte war, daß er Geschmack an literarischen Arbeiten hatte. Er schrieb zwar Ansangs nur einige Unterrichtsbücher für die Armee, die ihm einiges Geld einsbrachten, sing aber auch bald an, Oramen zu schreiben, wozu mein Trauerspiel die Beranlassung gab. Er hatte vor der Festung einen kleinen Garten gemiethet, wo wir manchemal Kaffee tranken und uns unsere Arbeiten vorlasen. Wir beabsichtigten auch ein Liebhabertheater und studirten zu dem Ende allersei Stücke ein, wobei es jedoch sein Bewenden hatte.

Die Correspondenz mit meiner Geliebten in Paris wurde natürlich unterhalten und wir sprachen uns gegenseitig Muth ein. Der Briefwechsel mit Oberst von Schulze wurde auch wieder lebhafter und er schien geneigt, meine Pläne zu försbern, obwohl er sich stets auf ganz allgemeine Versprechungen beschränkte. Das Resultat dieses Briefwechsels war eine abermalige Einladung nach Hofahrtsheim für den Winter. 1834. Es wurde mir nicht schwer, durch unseren neuen Obersten Urlaub zu erhalten und ich reiste demzusolge im December ab.

Der Aufenthalt in Hofahrtsheim war diesmal angenehmer als bei meinem ersten Besuch, denn der Oberst hatte Corvin, Erinnerungen. U. 5

einem seiner Bruder, einem vensionirten Major, auf feinem eigenen Bebiet ein fleines Butchen abgelaffen. Das Wohn= . haus lag nur etwa taufend Schritte von Hofahrtsheim und Frau und Kinder bes alten Majors waren äukerst liebenswürdig. Es war eine Freude, in bicfer Familie zu fein, in welcher die herzlichste Liebe und Gintracht herrschte. Frau war etwa dreißig Jahre junger, als ihr mehr als siebenzigjähriger Gatte, der aber, ein wenig Gicht abgerechnet, fehr frifch und gefund und ein vortrefflicher, höchst lieben8= werther Mann war. Noch während meiner Anwesenheit wurde in der Familie ein verspätetes Sohnchen geboren. Das Benehmen der Frau gegen ihren Gatten hatte für mich etwas höchst Rührendes, benn es war eine Mischung von töchterlicher und ehelicher Zärtlichkeit, die der schönen be-. scheidenen Frau ganz besonders gut stand.

Hin und wieder kam auch ein jüngerer Bruder des Obersten zum Besuch nach Hosahrtsheim. Er war preußischer General außer Dienst und ein ziemlicher Leichtfuß. Man hatte ihm niemals ein Regiment anvertraut, da er mit seinen jungen Officieren zu spielen und andere Streiche zu machen pflegte, sonst aber ein sehr tüchtiger und tapferer Soldat war. Er war einer der kuriosesten Menschen, die man sehen konnte, immer rastlos und unentschlossen. Wenn er abreisen wollte, ließ er manchmal die Pferde dreimal ansund ausspannen, und wenn er einen Entschluß gefaßt hatte, that er oft in der nächsten Minute gerade das Gegentheil.

Die drei Brüder zusammen in dem Zimmer des Obersten zu sehen, war höchst amusant. Alle drei waren sehr lebhaft, alle drei sprachen sehr laut. Wenn eine animirte Unterhaltung stattsand, rannte der Oberst, in Pantoffeln und zu kurzem Schlafrock, mit schnellen Schritten gerade durch das Zimmer, immer denselben Weg hin und zurück

machend und dabei sehr laut aber mit etwas belegter Stimme redend. Der General bewegte sich ebenso lebhaft, aber in ber Manier des Springers auf dem Schachbrett, sich kurz auf dem Absatz umdrehend und seitwärts abspringend; er schrie ebenso laut, wie der Oberst. Der Major, der auch laut sprach, hatte genug zu thun, den beiden Brüdern aus dem Wege zu gehen und sich fortwährend zu drehen und zu wenden, wenn er ihnen beim Reden ins Gesicht sehen wollte. Ich saft auf dem Sopha und genoß die Scene.

Die "kleine Ercelleng" mar fehr gart und bas mar tein Wunder, benn bie Mutter ließ fie fast niemals vor die Thur geben und frische Luft schöpfen, außer in ihrer Begleitung. Da die Mutter aber "so fleine Fuge" hatte und ziemlich groß und ftark war, so war sie eine sehr unwillige Fußgängerin. In die Schule hatte bas Madchen auch nicht au gehen, denn fie wurde von einem jungen, fehr talent= vollen Theologen im Hause unterrichtet. Da der Oberst ichon zwei Sohne verloren hatte, fo mar er natürlich fehr um die Gefundheit des einzigen, wirklich fehr lieben Rindes beforgt und hatte einen berühmten homoopathischen Arzt von Teplit, Dr. Fromada, veranlagt, einen Winter auf feinem Gute zuzubringen. Die hombovathie machte bamals Furore und die ganze Familie des Oberften war formlich fanatisch. Die Frau hatte eine kleine Taschenapotheke und der Oberst eine größere, aus welcher er feine Streufigelchen freigebig pertheilte, wie er es aus Hahnemann's Organon erlernte. in dessen Geheimnisse ich mich gleichfalls vertiefte. Es mar im Hause von nichts die Rede, als von Arnica, Aconitum Napellus u. s. w. - Dr. Hromada war ein ganz angenehmer Mann und burchaus fein Charlatan. Er mar feinen Eltern als Anabe fortgelaufen und nach England gefommen, wo er in Orford ftudirte, bagu in den Stand gefest burch

einen Onfel. Bährend des Krieges war er Arzt in ber Urmee und mit Wellington in Spanien, von welchen Feldzügen er fehr interessante Dinge und Abenteuer zu erzählen mußte. Später war er in Oftindien, von wo er nach Weftindien gerufen wurde, wo ein englisches Regiment fast gang erblindete. Da ber Doctor vermuthete, daß diese Blindheit irgend welchen klimatischen oder sonstigen lokalen Berhält= nissen ihren Ursprung verdanke, so stellte er forgfältige Nachforschungen unter den Eingeborenen an und erfuhr, daß der Dampf der Leber eines Schweines, welches eine schwarze Schwanzspite habe, diese Blindheit furire. Der Doctor wandte also Leber an, ohne auf die Schwanzspite des Thieres ju achten, und die Soldaten wurden hergeftellt. Der Doctor erhielt als Anerkennung einen Orden. Als er nach Europa zurückfehrte, murde er felbst blind und blieb es für beinahe ein Jahr. — Er besuchte Dr. Sahnemann als ein Ungläubiger, wie er sagte, überzeugte sich aber so vollständig von der Richtigkeit und Wirksamkeit der homoopathie, daß er sie seitbem nur allein anwandte. Er bedauerte fehr, daß fo viele Charlatane diese Heilmethode verfolgten, ohne baran zu glauben und nur der Mode wegen, woburch die Homoopathie ihren Credit verliere. Die Hauptsache sei, die Rrantheit zu erkennen, benn anders sei es natürlich nicht möglich. das richtige Mittel anzuwenden und dazu gehöre eben ein geschickter, erfahrener Arzt.

Dr. Hromada hatte sich in Teplitz niebergelassen — bem Namen nach ftammte er aus Böhmen — und allerlei intersessante Versuche mit ben bortigen Bäbern vorgenommen, indem er den homöopathischen Grundsatz auch auf ihren Gesbrauch anwenden wollte. Er habe bergleichen Experimente, sagte er, mit seinem eigenen sehr gesunden Anaben vorgenommen. Durch Bäber habe er ihn so weit gebracht, daß

er fast contract geworden sei und durch diefelben Baber habe Gefunde, militärpflichtige Leute habe er ihn auch gebeilt. er auf diefelbe Weise dienstunfähig gemacht und fie, wenn ihre Freisprechung erfolgt gewefen, wieder geheilt. während der Cholerazeit machte er viele intereffante Bersuche. die ich jedoch vergessen habe; dagegen behielt ich eine andere seiner Erzählungen aus jener Zeit, deren Wahrheit er auf das allerernsthafteste versicherte. Er hielt sich eine Zeit lang auf einem alten, bohmischen Schlosse auf. Das Bimmer, welches er inne hatte, war jedoch nicht von ihm allein, sonbern auch von einem Beift bewohnt, bessen Unwesenheit er hörte und fühlte, aber welchen er nie fah. Oftmale, wenn er Abends an feinem Tische faß, hörte er diesen Geift nicht allein im Zimmer auf- und abgehen, sondern sah auch, baß die Flammen der Rergen bin- und herflackerten, wenn fein unsichtbarer Stubengenof vorbei passirte. Der Doctor mar fo fehr an diefe Befellschaft gewöhnt, daß fic ihn fehr ruhig ließ, besonders da der Geift Bernunft annahm und leife auftrat, wenn der Doctor ihn bat, nicht so viel Lärm zu machen, da er ihn in seiner Arbeit store. Es ift schade, daß ber Doctor fich nicht in eine weitere Unterhaltung mit bem Geift einließ, in der Art, wie das in neuerer Zeit Mode geworben ift. -

Der Doctor heilte während seiner Anwesenheit in Hofahrtsheim Jedermann, der zu ihm kam, oder ihn rusen ließ, ohne irgend ein Honorar dafür anzunehmen. Des Obersten Haus glich einem Hospital, weil es beständig von Kranken belagert war. Der Doctor machte in der That merkwürdige Kuren. Unter anderen heilte er eine Frau, welche sechszehn Jahre lang am Magentrampf gelitten hatte, ich glaube durch Arnica, so daß das lebel ein ganzes Jahr ausblieb, wo eine neue Gabe nöthig wurde. Ein Mädchen, welches an ber Schwindsucht litt und von den dortigen Aerzten aufgegeben worben mar, machte bem Doctor fehr viel zu ichaffen. 3ch hörte ihn Nachts stundenlang in seinem Zimmer aufund abgehen und er fagte mir, daß er fich das Gehirn zermartere, das richtige Mittel gegen die Krankheit zu finden. Eines Abends zehn Uhr fam er fehr vergnügt aus feinem Zimmer und bat den Oberften, anspannen zu laffen, um gleich bas Mädchen zu besuchen, welches beinghe zwei Meilen von dem Gute wohnte. Die Schwindsüchtige murde geheilt und die dortigen Aerzte waren so aufgebracht gegen Dr. Hromada, daß fie die Gefete gegen ihn wegen feines unberufenen Practicirens zu Sulfe riefen. - Der Doctor gebrauchte niemals die Arzneien, die in einer homöopathischen Apotheke gemacht worden waren; er bereitete fie felbst und bewahrte die verschiedenen Berdunnungen in kleinen Fläschchen. Ich erprobte die Wirksamkeit seiner Medicin an meinem eigenen Rörper. Ich zeigte bem Doctor eine Stelle auf meiner Bruft, die ein wenig dunkler als die übrige Haut und etwas gelblich mar. Um Abend por dem Schlafengehen goß er einen einzigen Tropfen aus einem feiner Kläschchen in ein vollständig gefülltes, gewöhnliches Wasserglas, welches etwa einen halben Schoppen enthalten mochte. Davon ersuchte er mich, einen Eglöffel voll zu nehmen und das Uebrige zugedeckt stehen zu lassen. Als er mich am Morgen fragte, mas für eine Nacht ich gehabt, fagte ich ihm. daß ich von den allertollsten Träumen heimgesucht worden fei. "Gut," antwortete er. "heute Abend nehmen Sie zwei Eglöffel voll aus dem Glase." 3ch that es. 3ch schlief vortrefflich und bachte gar nicht mehr an die genommene Medicin, als der Doctor mich fragte: "Haben Sie fich schon angesehen?" - Das hatte ich nicht gethan, und als ich meinen Rörper betrachtete, fand ich ihn mit Flecken bebeckt. "Es

steckt etwas in Ihrem Körper, das heraus muß; allein das erfordert Zeit und Diät, womit ich Sie hier nicht plagen will; ich werde Ihnen aber ein Fläschchen mitgeben und Sie mögen die Kur vollenden, wenn Sie Muße haben."— Unglücklicher Weise zerbrach das Fläschchen auf der Reise; aber das in mir steckende Uebel kam später nach dem Gebrauch von Kissingen heraus und quälte mich für mehrere Jahre.

Der Doctor blieb noch nach meiner Abreise in Hofahrtsheim. Der Oberst nahm ihn mit nach Gotha an den dortigen Hof und protegirte ihn auf alle mögliche Beise. Endlich reiste Hromada nach New-York, wo er sehr gute Geschäfte machte. Bährend seiner Abwesenheit starb sein Sohn, den er gerettet haben würde, wenn er zu Hause gewesen wäre. Dieser Gedanke und Anderes machten den Mann närrisch. Er starb einige Jahre später.

Als ich nach Hofahrtsheim kam, hatte mich ber Oberst mit einem mir unvergestichen Ausdruck gefragt: "Na, bist Du denn noch immer in den Todaksspinner seine Tochter verliedt?" was mich beinahe zum Ausderhautsahren brachte. Als er jedoch sah, daß alle seine Vorstellungen nichts fruckteten und daß von keiner Liebelei die Rede war, wußte er es mit seinen Plänen und Absichten zu vereinigen, mir zu helsen. Er rieth mir also, den Abschied zu nehmen und sagte, er wolle sich Mühe geben, mich entweder in den Dienst des Herzogs Carl von Braunschweig, oder des Herzogs von Codurg zu bringen. Bis sich etwas sinden werde, solle ich in Hosahrtsheim bleiben und die Landwirthschaft erlernen, was mir in keinem Falle schaden könne. — Da mein Herz nach Paris verlangte, wo meine Geliebte war, sich aber auch Herzog Carl aushielt, so wuste ich es zu

verauftalten, daß der Oberft mich mit einem Schreiben an ben Letzteren dorthin abzuschien beschloß.

Um diese Zeit erhielt ich einen Brief aus Paris, der mich in großes Erstaunen und in Verlegenheit setze. Hätte ich mehr Lebensersahrung gehabt, so würde ich schon aus der Unterschrift erkannt haben, daß der Brief nichts weiter war, als ein Scherz, den man sich auf meine Kosten machte. Er war nämlich unterzeichnet Maria Chorus, und rührte von einer angeblichen Freundin meiner flachsblonden Mainzer Brockenhere her, welche nun Choristin an der Opera comique in Paris war. In diesem Briefe hieß es, daß Lorchen sich in Liebe zu mir verzehre, daß ich nach Paris kommen möge, sie zu trösten u. s. w.

Ich hatte in Saarlouis ein kleines Büchelchen: "Die Schwimmkunft," geschrieben, welches hauptfächlich für ben Gebrauch in der Armee bestimmt war und auf die bloße Ankundigung zahlreiche Abonnenten fand. Diefes Büchelchen ließ ich in der zwei Meilen von Hofahrtsheim gelegenen Hauptstadt ber Broping drucken, weshalb ich oft borthin zu reiten hatte. Reiten mar eins meiner größten Bergnügungen. und meine erste Frage nach meiner Ankunft war nach ben Reitpferden. Das, welches ich zugeritten hatte, mar nicht mehr ba, aber außer einem alten, fehr ichonen aber fteifen Schimmelhengft, mar da eine Halbblutftute, die ber Oberft erst fürzlich gekauft hatte, die aber Riemand reiten wollte, da fie einen Reitknecht bermaßen abgeworfen hatte, daß er mehrere Wochen im Bette liegen mußte. Gleich, als ich aufstieg, ging ber Rampf an; ich ließ aber ben Rutscher mit ber langen Beitsche kommen und das Pferd tüchtig strafen, sobald es nur auf die Sinterfuße trat. Die Stute war wunderschön, fraftig und schnell; hatte aber die außerft gefährliche Gewohnheit, sich zu überschlagen. Sie versuchte das mehrmals mit mir, aber ich war auf meiner Hut und litt niemals Schaden, obwohl die Oberstin mir prophezeihte, man werde mich nächstens einmal auf einer Tragbahre ins Haus bringen. Um der Stute das Bäumen und Ueberschlagen abzugewöhnen, versuchte ich alles Mögliche ohne Ersfolg, die ich endlich darauf kam, am Kopfgestell eine ziemlich dicke Schnur anzubringen, welche unter der Kehle durch und auf Rollen lief und welche ich mit den Zügeln in der Hand hielt. Sobald die Stute anfing zu steigen, zog ich diese Schnur kräftig an, wodurch ihr die Kehle zugeschnürt wurde. Das Mittel half.

Das Stift, in welchem meine Lieblingscoufine Stiftsbame mar, lag etwa zehn Meilen von Sofahrtsheim und ich schrieb ihr, daß ich sie besuchen wolle. Sie war zum Besuch auf Schloß F. an der meklenburgischen Grenze, welches einem Herrn von W. gehörte. Diefer lud mich fehr verbindlich ein und ich machte auf ber obenerwähnten Stute die Reise in erstaunlich turger Zeit. Dabei fällt mir ein Streich ein, den diefes Bferd dem jungen Grafen 23., einem Deffen der Oberftin, fpielte. Dieser hatte auf einem der Mondscheinsballe die drei reizenden Töchter des Oberforftmeifters von S. fennen gelernt, ber feche Meilen von Sofahrtsheim wohnte. Der Graf wollte ihm eine Bisite machen und ritt auf der Stute hinüber. Der Oberforstmeister fah ihn tommen und ging vor die Thur und die jungen Damen ftanben am Fenfter. Als der Graf, fie höflich grußend, feine Müte ichwang, nahm die Stute das übel, brefte furz um und blieb nicht früher fteben, als bis fie wieder in Hofahrtsheim angefommen war. Das Erstaunen bes Oberforstmeifters und feiner Töchter war unbefchreiblich.

Schlok &. war ein merkwürdiges, uraltes Bebaude, in welchem es burchaus nicht geheuer mar. In eines ber Staatszimmer ging man felbst am hellen Tage nur mit Bittern und Bagen. Mir murbe ein Bimmer in einem Thurm angewiesen und es wurde als das einzige bezeichnet, in bem es nicht spufe; es hieß die Zelle und war mit einem Ueberfluß von Schränken in ber holzgetäfelten Wand versehen, daß in denselben eine ganze Armee von Beiftern Plat gehabt hatte. Berr von 28. nahm felbft den Leuchter und führte mich die Treppe hinauf, burch den Ahnensaal in mein Zimmer, was er, wie er fagte, jum erften Mal mit jedem Gaft thue. Die Familie war außerft liebenswürdig und ich brachte einige fehr angenehme Tage bort zu. - Ich freute mich außerordentlich, meine Cousine wieder zu feben und fie schien fehr wohl gelitten, besonders von einem fechs Fuß großen bildschönen Inspector, welcher die großen Güter bes Herrn von 2B. bewirthschaftete. Obwohl ich felbst eine Raufmannstochter liebte und heirathen wollte, fo nahm ich es boch fast übel, daß ein Bürgerlicher meiner Coufine ben Hof zu machen fich erdreistete. - Bon Schloß &. begleitete ich meine Cousine nach Stift B., wo sie allein ein Haus bewohnte, da ihre Mutter, die Generalin, geftorben und ihre Schwester in Berlin mar. Gleich am erften Abend murbe ich zur Aebtiffin eingelaben, die eine Schwefter meines alten Oberften im Botsbamer Cabettencorps mar. Ich verbrachte im Stift einige fehr glückliche Tage und meine Coufine versprach, Alles zu thun, was in ihren Rraften ftanbe, meine Liebe zu beforbern. Sie gab mir einen herzlichen, schwesterlichen Brief an meine Geliebte mit und bot ihr, wenn fie es annehmen wolle, ein Afpl in ihrem Saufe.

ì

Im Februar 1835 reifte ich von Hofahrtsheim ab und zunächst nach Berlin, um zu hören, wie meine Tante über

meine Heirathsplane benke. Meine Cousine, die gerade bei ihr vom Stift zum Besuch herüber gekommen war, hatte für mich gesprochen und ich fand, daß die Tante ganz und gar nichts gegen die She hatte, doch könne ich, sagte sie, auf ihre Hülfe nicht rechnen. Selbst diese Art der Zustimmung von einer Berwandten, die ich so sehr verehrte und liebte, war mir von großem Werth.

And and the first which we want to be a second to the seco

## Behntes Capitel.

Baris. — Ebuard D. — Julie S. — La petite Eugenie. — Auf bem Lanbe! — Shantilly. — Recognoscirungen. — Rach Biarmes. — Der confuse Wegweifer. — Seltsames Begegnen. — Die Spikentlöpplerin. — Hoffnung. — Die Directrice ber Hundelsmöble. — Der helb macht sich ausgezeichnet lächerlich. — Schauerliche, melodramatische Gerüchte. — Vous êtes Prrrusslen! — Die hoble Gasse. — Donner und Blit. — Monsleur le Maire. — Moigelles. — Wieder in Baris. — Ein guter Bian. — Eine Parentbese. — Rücklehr nach Ebantilly. — Monsleur Easter. — Die nächtliche Expedition. — Uedersall von Biarmes. — Hurtab! — Entstehen! — Unterredung. — Der Spikenbändler im Schann. — Rücklehr nach Baris. — Se. Hobeit der souveraine Herzog Karl von Braunschweig! — Baron Andlau. — Rücklehr nach Saarsonis. — Erfter Arrest. — Nachsticht vom groben C., dem Schwiegervater in spe. — Ich erhalte den erbetenen

Pachdem ich beinahe acht Tage und acht Nächte im Postwagen geräbert worden war, kam ich eines Morgens in Baris an. Meine Geliebte hatte mir die Abresse eines Hotels angegeben, in welchem ich Sduard D. sinden sollte, durch ben unsere Correspondenz ging. Sduard war in den Franksfurter Arawall verwickelt gewesen und hatte sein Baterland verlassen; er lebte seitdem in Paris und sand Beschäftigung bei Buchhändlern, für welche er klassische deutsche Werke übersetze. Er war ein genauer Bekannter einer Freundin Helenens und hatte es übernommen, uns auf die angegebene Weise zu dienen. Als ich der Abresse solgte und in die bezeichnete Straße kam, war kein Hotel darin zu sins



ben, und der Commissionair, der meinen Kosser trug, brachte mich in einen Gasthof in der rae Boulois. Glücklicherweise wußte ich die Wohnung Sduards im Quartier latin.

Mein erster Gang war natürsich auf die Boulevards, wo an der Ece der rus du Helder die Pflegeschwester meiner Gesiebten ein großes und fashionables magasin de nouveautes hatte. Bei ihr wohnte Helene und vielleicht verschaffte mir der Zufall das Glück, sie zu sehen. Als ich in die Nähe des Ladens kam, klopste mein Herz wie ein Schmiedehammer; ich ging gewiß zehnmal daran vorüber, ehe ich den Muth sammeln konnte, hineinzutreten, um den ziemlich ungeschickten Plan auszusühren, den ich mir erdacht hatte.

Als ich in den Laden trat, sagte ich, daß ich von Frankfurt komme und versprochen habe, Fräulein Helene C. eigenhändig einen Brief zu überliefern. Alsbald erschien eine
ganz reizende junge Frau, deren Schönheit dadurch noch pikanter wurde, daß sie damals das Haar kurz abgeschnitten,
wie ein Mann, trug, was ihr ganz reizend stand; es war
Helenens Pflegeschwester, Madame S. — Sie nöthigte mich
in einem Nebenzimmer zum Sigen und sagte mir, daß Helene verreist sei, allein sie wollte ihr den Brief, den ich für
sie zu haben behauptete, nachschicken. Ich lehnte das ab, da
ich versprochen habe, ihn persönlich zu überliesern, um mich
zugleich von dem Wohlbefinden der jungen Dame zu überzeugen.

Aus bem Zimmer, in welchem wir sagen, führte eine leichte eiserne Treppe in ben obern Stock, und ba ich ber Bersicherung von Madame S. nicht glaubte, so hoffte ich stets, Helene biese Treppe herabkommen zu sehen. Das war nicht ber Fall, allein ich sah ein anderes hilbsches Madschen, welches mich mit ihren großen schwarzen Augen höchst

bedeutungsvoll ansah und, soviel ich aus den Briefen Helenens entnehmen konnte, die "tleine Eugenie", eine Coufine von Madame S., sein mußte.

Da ich endlich keinen Vorwand zu längerem Bleiben hatte, ftand ich auf, und als Madame S. - ich will fie lieber Julie nennen - nach meinem Ramen fragte, nannte ich ben eines Freundes. Eben im Begriff ben Laden zu verlaffen, begegnete ich den Augen der fleinen Gugenie, die mir einen bedeutungsvollen Blick zuwarf, welcher mich fogleich zum Stehen brachte. Ich that, als fiele mir plötlich ein, daß ich ein Baar Handschuhe brauche, welche mir Julie felbst brachte. Als ich bemerkte, daß wir an dem einen äußersten Ende des Ladentisches standen und Julie an das andere Ende würde gehen muffen, um Geld zu wechseln, da sich dort die Rasse befand, so bezahlte ich die Handschuhe mit einem Golbstück. Meine Lift gelang; taum hatte Julie ben Rücken gekehrt, als die kleine Eugenie mit großer Gewandtheit ein Billet in meinen Sut warf, welchen ich auf ben Ladentisch gestellt hatte. Sowohl Eugenie als Julie hatten mich auf der Stelle nach einem Miniaturbilde erfannt, welches Selene von mir befak.

Als ich auf die Straße kam und es mit Sicherheit thun konnte, öffnete ich das erhaltene Billet; es war von Helenen und die Tinte fast noch frisch. Sie schrieb mir, daß sie gezwungen sei, "auf das Land" zu gehen und eben im Begriff abzureisen, daß sie mich jedoch um jeden Preis sehen müsse. Auf das Land! — Ich wollte fast närrisch darüber werden! Auf das Land! Das Land ist um Paris ganz verdammt weitläusig! — Ich wuste mir nicht zu rathen und beschloß, mit Eduard darüber zu reden, den ich sogleich aufsuchte. Wir kannten uns noch nicht persönlich;

allein er war nicht älter als ich — obwohl etwas erfahrener — und in diesem Alter wird man schnell bekannt.

Er wußte ebenfalls nicht zu fagen, wohin Helene "auf bas Land" gegangen sein könne, und es blieb nichts übrig, als den Bersuch zu machen, die kleine Eugenie zu sprechen, um es von ihr zu erfahren. Am Tage wollte ich mich nicht in der Nähe des Ladens blicken lassen und wartete daher die Dunkelheit für meinen Bersuch ab.

Als ich nach Finsterwerben an ber Ede ber rue du Helder umherstrich und mein Gesicht an die Scheiben brudte, erkannte mich die kleine Eugenie, die auf der Lauer war, auf der Stelle und tam zu mir auf die Strafe. fagte, Belene sei in Chantilly bei Berrn D., dem Spitenfabrikanten, welcher sie auch nach Baris gebracht hatte. Man hatte einen meiner Briefe aufgefangen und baraus erfahren, daß ich nach Baris kommen würde: aus diesem Grunde mar Belene an demselben Morgen genöthigt worden. abzureisen. Sie mar kaum fort, als ich in den Laden trat. Die kleine Eugenie mar fehr theilnehmend und fonnte gar nicht aufhören, une "pauvres enfants" zu beklagen. Ich war so erfreut barüber, daß sie mir den Aufenthaltsort Helenens nannte, daß ich sie jubelnd in meine Arme schloß und ihr einen Ruß mitten auf den Mund gab, worüber fie fehr erstaunt mar.

Am andern Tage fuhr ich mit dem Postwagen nach Chantilly ab, wo ich am Nachmittag ankam und im Hotel d'Angleterre abstieg. Ich fragte Jedermann nach Herrn D., und war höchlich verwundert darüber, daß ihn Niemand kennen wollte. Mit Träumen von Helenen schlief ich ein, und als ich frühzeitig am andern Morgen erwachte, begann ich sogleich meine Nachsorschungen nach Herrn D. auf's Neue. Chantilly ist ein hübsches Städtchen und neuerdings bekannt

burch die dont gehaltenen Bettrennen; rings umher liegen eine große Menge Landhäuser, und wenn es mich auch überraschte, daß ein nicht unbedeutender Spigenhändler, wie Herr D., nicht bekannt war, so erklärte sich das allenfalls durch die Annahme, daß er in einer dieser ziemlich zerstreuten Billen lebte. Der sehr nahe liegende Gedanke, auf dem Postbureau nach ihm zu fragen, siel mir nicht ein, denn ich war in manchen Dingen noch sehr unersahren.

Mehrere Stunden lang ftrich ich nun um alle Landhäufer, die mir ausfahen, als ob fie einem Spigenhandler gehören konnten, und faßte besonders jedes einsame Fenster in's Auge. Ich überkletterte Zäune und Mauern, und wer mich fah, mußte glauben, daß ich irgend einen Ginbruch Unter folden Fenstern, die mir Bertrauen beabsichtiate. einflößten, trillerte ober pfiff ich ein meiner Beliebten befanntes Lied, welches fie ficher an's Feufter gelockt haben würde. Alle meine Mithe war jedoch vergebens, und sehr niedergeschlagen kehrte ich nach einigen Stunden in meinen Gafthof zurud. Auf ben Rath ber Wirthin gab ich einem Commissionair ben Auftrag, seine Bemühungen mit ben meinigen zu verbinden und wir zogen nun Beide getrennt aus, die Nachforschungen fortzuseten. Gegen Mittag traf ich mitten im Ort mit diesem Manne zusammen, der jedoch cbenso wenig etwas entbedt hatte als ich.

Als ich endlich in eine kleine Gasse kam, sah ich eine alte Frau mit einem ehrwürdigen Schnurrbart vor der Thüre sitzen. Als ich meine bereits mehr als hundertmal wiedersholte Frage nach Herrn D. an sie richtete, fragte sie mich, ob ich den alten oder den jungen Herrn meine? Da ich bei näherem Nachsorschen ersuhr, daß "l'enkant" nun gegen fünfzig Jahre alt sein könne, war ich ziemlich sicher, meinen Mann gefunden zu haben. Die gute Alte sagte mir, daß

er schon seit vielen Jahren nicht mehr in Chantilly, sonbern in Biarmes wohne, welches einige Meilen seitwärts liege. Als ich vergnügt in den Gasthof zurückehrte, fand ich ben Commissionair mit derselben Nachricht und beschloß, mich augenblicklich auf den Weg zu machen.

Der Weg nach Biarmes führte mitten burch ben Wath. Ich zog mein grünes Jagdhemde über den Rock, schnitt. mir einen tüchtigen Stock ab und fah fo ausländisch wie möglich aus, was ich burch meine Berkleibung grabe hatte vermeiden wollen. Es war zwar mitten im Februar, allein bas Wetter war wie im Frühling, und die Landschaft und ber Bald fahen aus wie bei uns zwei Monate fpater. 36 schritt ruftig vorwärts, fehr erftaunt barüber, auf meinem Wege fast keinem Menschen zu begegnen; es war als wanbere ich in einem amerikanischen Urwalde, nur daß ber Wald von Chantilly von unzähligen Wegen zur Barforcejagd durchschnitten war, die das Berirren fehr begünstigten. Da ich mir die Richtung von Biarmes hatte zeigen laffen, so fand ich mich tropbem zurecht, bis ich an einen Punft fam, von welchem gegen vierundzwanzig Alleen fonnenförmig ausftrahlten. Der Weaweiser mit ebenso vielen Urmen machte mich nicht weiser, benn auf ihnen ftand: avenue du due d'Orléans, du Prince X. Y. Z., du Roi x., niemals aber ber Ort, wohin biefe Strafe führte. Da nun weniaftens feche ber por mir liegenden nach Biarmes geben tonn= ten, so beschloß ich, ruhig die Ankunft irgend eines Menschen abzuwarten, den ich um Rath fragen könne. Bunkt, auf bem ich mich befand, schien mir zu diesem Ende ber aunstigste des ganzen Waldes und ich setzte mich gebuldia am Rufe des Weaweisers nieder.

Ich brauchte nicht lange zu warten. Die mir gegensüber liegende Allee herauf kam ein Reiter, welcher von zwei Corvin, Erinnerungen. II.

schonen Hühnerhunden begleitet wurde, die mich bald wedelnd umsprangen, da mein Jagdhemd den Geruch von manchem Hasen oder Huhn zurückbehalten haben mochte. Als ich aufstand, zog der Reiter den Zügel an und betrachtete mich ausmerksam; mein Jagdhemd und mein roher Waldknittel mochten ihm eben kein großes Zutrauen einflößen. Als er herankam, fragte ich nach dem Weg, und nachdem er ihn mir gesagt hatte, erkundigte er sich, zu wem ich in Biarmes wolle? — Als ich Herrn D. nannte, sagte er zu meinem Erstaunen: "Ah, Sie sind Herr von Corvin! Ich kenne Ihre Angelegenheit. Sie suchen eine junge Dame, Ramens Helene."

Der Mann hatte alle Ursache, sich an meinem Erstaunen zu weiden, denn ich muß ein ausgezeichnet einfältiges Gesicht gemacht haben. Es kam mir auch wirklich sehr unverhofft, mich hier mitten in einem Walde, mitten in Frankreich, von einem mir ganz zufällig begegnenden Reiter nicht
nur bei meinem Namen angeredet, sondern ihn auch sogar
mit dem Zweck meiner Reise bekannt zu finden!

"Sind Sie etwa Herr D.?" fragte ich enblich. —
"Nein," sagte er lächelnd, "mein Name ist Casier und ich
wohne in Chantilly; allein ich war gestern bei meinem Freund
D. zum Frühstück, als er mit der jungen Dame aus Paris
ankam, und daher wußte ich, daß Sie erwartet würden.
Als nun heute Morgen Ihr Commissionär zufällig zu mir
kam, sich nach Herrn D. erkundigte und Sie mir beschrieb,
wußte ich gleich, wer Sie waren und ritt zu meinem Freunde
hinüber, um ihn von Ihrer Ankunst in Kenntniß zu setzen.
— Wollen Sie die junge Dame sprechen, so müssen Sie
sehr vorsichtig versahren." Er sagte mir ferner, das Haus
bes Herrn D. liege mitten in einem von einer hohen Mauer
umgebenen Garten, und es würde mir schwer werden, anzu-

kommen. Ich versicherte ihn jedoch, daß eine Mauer nur ein sehr kleines Hinderniß sei und daß ich meine Geliebte sprechen wolle und müsse, da ich einzig zu diesem Ende mehrere hundert Meilen gemacht habe.

Als der Mann hinwegritt, bemerkte ich an dem Ausstrucke seines Gesichtes, daß ihm seine Handlungsweise leid that und daß ich seine Theilnahme gewonnen hatte. Ich sand, was er gethan hatte, sehr begreislich und natürlich; allein dessenungeachtet schickte ich ihm doch einige Segens-wünsche nach, die ich nicht eben wiederholen will.

Den gegebenen Anweisungen folgend, fam ich benn auch bald nach Viarmes. wo ich mir ein Zimmer und ein Mittagessen bestellte, von dem ich nicht einen Bissen berührte. In dem vereinsamten Wirthszimmer fag eine Frau. welche Spiten flöppelte: ich fragte sie nach der Wohnung des Herrn D. und fie fagte mir, daß fie für benfelben arbeite. Borfichtig fragte ich nach den Personen in seinem Sause, und fie antwortete, "daß herr D. neulich eine Englanderin mit von Baris gebracht habe, die mir ahnlich febe, und dag fic den Roffer der Dame von der Post nach Hause getragen Da sie gerade eine Arbeit abzuliefern hatte und zu biefem Ende nach D.'s Hause geben mußte, so suchte ich fie durch ein Fünffrankenstück und das Bersprechen eines andern zu bewegen, dieser jungen Dame heimlich ein Billet zuzusteden und mir die Antwort zu bringen, was sie auch ohne große Umftande zu unternehmen verfprach.

Da unsere Correspondenz oft in Gesahr gericth, unterschlagen zu werden, so hatten meine Braut und ich eine Chiffreschrift verabredet; in dieser schrieb ich ein offenes Zetztelchen, welches sie von meiner Anwesenheit unterrichtete und worin ich sie bat, mir die Mittel anzugeben, wie ich sie sprechen könne.

In unbeschreiblicher Aufregung in meinem Zimmer auf und nieder rennend, erwartete ich die Rückfehr der Spigen-Höpplerin. Endlich tam fie. Sie fagte mir, es fei alles Als die junge Dame bas Billet angesehen. aut gegangen. fei fie roth geworben "bis auf die Fingerspiten." Augenblick sei keine Antwort zu erwarten, ba man gerade bei Tisch fite, allein fie wolle nach einiger Zeit wieder hin= geben, um biefelbe zu holen. - Ich mußte mich in Gebuld fügen. Nach längerer Zeit tam die Spigenklöpplerin amar ohne Antwort, allein mit einer andern Frau zurück, die mir fagte, daß fie im Saufe des Berrn D. beschäftigt fei und mir eine Unterredung mit Fraulein Belene verschaffen und ein anderes Billet überbringen wolle. Ich war außeror= bentlich erfreut und gab ihr Geld, welches fie nur mit Biderstreben nahm. Das fiel mir ein wenig auf.

Nach sehr kurzer Zeit kam biese neue Bertraute zurück und sagte mir, daß ich meine Geliebte sprechen könne, allein nicht im Hause des Herrn D. und daß ich ihr folgen möge. Das that ich mit einigem Mißtrauen, da mir Helene gar kein Zeichen geschickt hatte, durch welches die Zuverlässigietit des Boten garantirt war; allein was konnte mir viel bezegenen? Für den Nothfall war ich mit einem Jagdmesser (Knicker) bewassnet; wenn man stets gewohnt ist, einen Degen an der Seite zu tragen, fühlt man sich ohne Wasse außerzordentlich unbehaglich.

Ich folgte meiner Führerin durch mehrere Gäßchen in ein Zimmer, in welches man unmittelbar von der Straße eintrat. In demselben befand sich in einer Ecke ein Berschlag, der als Comptoir diente; mehrere Frauen waren im Zimmer anwesend. Man wies mich in dieses Comptoir, worch meine Geliebte sinden würde. Mit klopsendem Herzen trat ich ein und hätte beinahe eine starke, ziemlich große

Dame in meine Arme geschlossen, die eine Art von Turban auf dem Kopfe trug, einen offenen Brief in der Hand hatte, und die ich, ihrem Aussehen nach, für die Directrice einer Affen- und Hundesomödie hielt. Sie gab sich mir indessen als Madame D. zu erkennen und zugleich einen Brief von Helenen, in welchem diese mich bat, sobald als möglich wieder abzureisen, da sie mich nicht sehen könne, aber sest an dem zu halten, "was sie mir in ihrem letzten Billet gesagt habe." Daß ich dich unendlich liebe! u. s. w., u. s. w. bachte ich, wie es in jedem Billetchen stand, und ballte den erhaltenen Brief wüthend in der Hand zusammen.

Die Directrice ber Sundefomobie weibete fich an meiner Täuschung und meinem Zorn und stand ba. lächelnd wie eine bofe fee. Bare ich meiner Sinne mehr machtig gewefen und ber frangofischen Sprache gleichfalls, bann würde ich der Dame gute Worte gegeben und meinen Zweck ficher erreicht haben; benn beleibte Bierzigerinnen widerftehen niemals den Bitten und Schmeicheleien eines hübschen jungen Mannes von Zwanzig, besonders wenn derselbe verliebt ift; ihr Herz schmilzt wie Butter, wie ich bas manchmal erlebt Allein mein durch die Aufregung noch gebrochener werdendes Frangöfisch mar eben nicht geeignet, Schmeicheleien Als mir Madame D. mit großer Schadenauszudrücken. freude fagte: "Sie wollen Fraulein Belene fprechen? - Sie werden fie nicht fprechen!" antwortete ich: "Ich will!" was fie fo zornig machte, daß fie anfing zu tangen. fagte mir nun triumphirend, Belene fei mit herrn D. bereits auf bem Wege nach Baris. Ich war lächerlich withenb, und da mein Frangösisch mich ganglich verließ, fo machte ich meinem Born in einem halben Dutend benticher Rernfprüche Luft, die Niemand verstand und worüber die Directrice ber Sundefomodie und ber gange Chor ber SpitenKlöppeläffinnen in ein schallendes Gelächter ausbrachen. Mir war zu Muth, als solle ich vor Zorn närrisch werden.

Man wird fich vielleicht barüber wundern, bag meine Liebe bei Frangöfinnen nicht mehr Theilnahme und Hulfe fand; allein dies hatte seinen fehr vernünftigen und für die Frangofinnen ehrenvollen Grund. Daran war der Korb Champagner schuld, ber Herrn Johann Abam mit monatlichen Gehaltsabzügen von zwei Thalern bezahlt werben follte. wenn nämlich die Reihe an ihn kam, über welches Urrangement er fehr zornig und mein erbitterter Feind wurde. Er hatte Belenens Bater ein Schauergemalbe von mir ent= worfen. so daß biefer meinen mußte, Don Juan fei ein Tugendheld im Bergleich mit mir. Unter ben auten Leuten in Biarmes mar baher verbreitet, "die junge Dame fei von ihren Eltern hierher geschicht worden, um den Nachstellungen eines deutschen Grafen zu entgehen, der fie entführen, zu feiner Maitreffe machen und dann im Stich laffen wolle, wie es schon mit einer Menge anderer Mädchen von ihm geschehen sei.

Trostlos kehrte ich in meinen Gasthof zurück und schloß mich in meinem Zimmer ein, um mich auszussennen, ohne daß es Jemand gewahr würde. Das war nach einer halben Stunde geschehen und ich konnte ruhiger darüber nachdenken, was zu thun sei. Der Brief von Helene war ohne allen Zweifel ihr abgezwungen worden, und der Schluß bezog sich darauf, "daß sie mich unter allen Umständen sehen müsse." Daran hielt ich sest und beschloß, zu diesem Ende kein Mittel unversucht zu lassen. Ferner zweiselte ich daran, daß Helene Biarmes verlassen habe und beschloß, ehe ich etwas weiteres unternahm, mir hierüber Gewißheit zu verschaffen. — Zu biesem Ende ging ich nach dem Hause des Herrn D. und schellte an der Thür. Eine alte Frau öffnete mir; ich fragte

nach Fräulein Helene und bot ihr einen Napoleonsd'or, wenn sie mir eine Unterredung mit ihr verschaffen, ja sie mir nur von Ferne zeigen wolle. Es war vergebens; sie sagte mir, "die Dame sei mit Herrn D. verreist und alle Thüren seien verschlossen." Ich bot ihr mehr Gelb und endlich zwölf Napoleons, — alles baare Geld, das ich bei mir hatte! — Bergebens! — Sie schlug die Thüre zu und rief: "Vous etes Prrrussien!"

Unterdessen war meine arme Helene in einem Zimmer des Hauses eingeschlossen, und als es schellte, hatte sie die feste Ueberzeugung, daß ich an der Thür sei und wollte versweiseln!

Dicht an dem Hause des Herrn D. arbeiteten in einer langen Gasse Seiler, die nothwendig gesehen haben mußten, wenn ein Wagen von der Thür abgesahren war. Diese Leute fragte ich und sie sagten mir, Herr D. sei vor etwa einer Stunde in sein Cabriolet gestiegen mit derselben Dame, mit welcher er vor einigen Tagen gekommen, und habe den Weg nach Paris eingeschlagen. Daß diese Leute durch Masdame D. veranlaßt waren, dies zu sagen, konnte ich natürlich nicht wissen, und beschloß nun, wo möglich das Cabriolet einzuholen, was ich mit Hülse von Extrapost und guten Trinkgelbern zu erreichen hoffte.

Als ich, um nach meinem Gafthof zurückzukehren, durch eine von Gartenmauern gebildete enge Gasse schritt, trat mir plötlich aus einer kleinen Thür die Directrice der Hundeskomödie entgegen, und ihr Turban wackelte herausfordernd. Sie stemmte beide Arme in die Seite und fragte spaßhafter Weise nach meinen Papieren. Ich antwortete mit der Gegenfrage, ob sie Polizeicommissarius sei? und der Behauptung, daß ich dasselbe Recht habe, die Straße zu benützen, wie sie selbst. Sie sagte: "Monsieur, vous stes fou!"

was ich höchst unartig mit: "Madame, vous êtes folle!" beantwortete, woüber der Turban sich so ärgerte, daß er beinahe seinen Halt verlor.

Es hatte sich ein Areis von Zuschauern gebildet, die sich höchlich zu amusiren schienen, während ich beinahe vor Born darüber erstickte, daß ich den vor mir stehenden zwei Centnern Erbsünde anständiger Weise nicht zu Leibe gehen konnte. Ein langer Bauernlümmel, der auf Armslänge von mir stand, schrie: "O he!" und lachte über eine Drohung von mir, als wolle er seine langen Ohren fressen. Auf ihn entlud sich daher das lange zurückgehaltene Donnerwetter in einer conzentrirten Fundamental-Ohrseige, die den darüber höchlich Erstaunten an die Erde brachte; denn meiner schlanken, nicht eben großen Gestalt und meinem jugendlichen Gesichte konnte man nicht wohl einen solchen Arm zutrauen.

Madame D. verlor vor Entsetzen wieder sast ihren Turban und schickte nach Monsieur le Maire, der ihr Haussfreund war. Ich dachte, sie schiede nach der Polizei, wogegen sich mein Officiersstolz dermaßen empörte, daß ich ganz außer mir gerieth und mein Jagdmesser zog, dessen Funkeln Alle zum Weichen brachte. "C'est un enrage!" schrieen sie, und da die Franzosen sehr vernünstiger Weise vor einem solchen allen Respect haben, so ließen sie mich ungehindert meinen Gasthof erreichen.

Ich bestellte sogleich Postpferde, hatte aber den Berdruß, zu hören, daß sie nicht zu haben wären, da Biarmes keine Poststation sei und ich zu diesem Ende nach Moizelles gehen müsse, welches zwei Stunden entsernt sei. Das beschloß ich zu thun, und machte mich augenblicklich auf den Weg. Uebersall fragte ich nach dem Cabriolet des Herrn D. und übersall sand ich Leute, welche ein solches, mit einem Herrn und

einer Dame darin sitzend, und bespannt mit einem "grand cheval jaune" gesehen haben wollten.

Ein Arbeiter, ber in Biarmes beschäftigt und in Moiselles zu Hause war, begleitete mich, angelockt durch meine Blouse, die er mit meinem Gesichte und sonstigem Anzug durchaus nicht in Sinklang bringen konnte. Da ich seit ein paar Tagen fast gar nichts gegessen hatte und meine Kräfte ausingen, sich zu erschöpfen, so trat ich mit meinem Begleiter in eine am Wege liegende Kneipe, wo ich mit wahrer Bolssgier eine schauerliche Wurst und eine Flasche Nothwein zu mir nahm, die aber meine Lebensgeister gründlich erfrischten.

Als ich in die Nähe von Motzelles kam, war es bereits dämmerig. Einem bärtigen Gensbarmen, der uns begegnete, fiel ich auf; er hielt mich an und fragte: wer, wie, wo und wohin? Ich sagte ihm, daß ich preußischer Officier sei und mir das Bergnügen mache, einen Theil Frankreichs zu Fuße zu durchwandern. Er wunderte sich darüber, daß ich schon Officier, und noch mehr, als ich ihm sagte, daß ich es schon seit fünf Jahren sei. Meinen Paß wollte er gar nicht sehen und zeigte mir mit außerordentlicher Artigkeit den Weg nach der Posthalterei.

Als ich von dem Posthalter eine Chaise und zwei Pferde Extrapost verlangte, sah er mich und meine Blouse von oben bis unten an und lachte mir dann gerade ins Gesicht. Das nahm ich denn sehr übel und wandte das Mittel an, welches ich sehon mehrmals als recht wirksam bei Franzosen erprobt hatte, — ich ward grob. Ich sagte ihm, daß es eine Dummheit sei, über mich zu lachen, wenn ich mich vielsleicht nicht gesäusig auszudrücken verstünde; käme er nach Deutschland, dann wäre er ja gar nicht einmal im Stande, Pferde zu verlangen, und ich mitse ihm sagen, daß er der einzige Flegel sei, den ich bisher in Frankreich angetrossen

habe. Der Mann wurde nun sehr artig, und nachdem er meinen Baß gesehen hatte, ohne welchen er keine Pferde geben bürfe, sorgte er dafür, daß ich das Berlangte erhielt.

Es war, wie schon oben bemerkt, im Februar, und ba ich keinen Mantel bei mir hatte, so fror ich in meinem zweisrädrigen Halbwagen ganz entsetzlich, und der Weg nach St. Denis ward mir sehr lang. Der Postillon, welcher ritt, sagte stets, daß wir gleich dort wären; allein es war zehn Uhr Abends, als wir ankamen. Da Extrapost in Frankreich ziemlich kostspielig ist, so erkundigte ich mich bei dem Postillon nach einer andern Gelegenheit, und er brachte mich nach dem Omnibus. Ich bewog den Conducteur desselben, da sich andere Passagiere nicht fanden, gegen Zahlung einer mäßigen Summe, mich allein nach Paris zu fahren und auf den Boulevards in der Nähe der rue du Helder abzusezen.

Es war Mitternacht, da ich anlangte; allein das ist in Paris, besonders in jenem Theil der Stadt, noch früh, und die Läden waren noch sämmtlich offen. Ich zeigte mein Gesicht abermals an der Fensterscheibe der "mere de famille" — so hieß das Magazin der Madame S. — und hatte das Glück, die kleine Eugenie, welche stets auf dem qui vive war, auf die Straße zu locken.

"Mon Dieu! ich benke Sie sind in Chantilly!" — "Hol' der Fuchs Chantilly! Ist Helene nicht hier?" — "Mais non! Sie ist in Chantilly!" — Ich erzählte ihr nun meine Abenteuer. Sie rang ihre hübschen Händchen und rief einmal über das andere: "Pauvres enfants!" — Da sie mir nicht rathen konnte, so sagte ich ihr gute Nacht und setzte mich in ein Cabriolet, um zu Sduard zu fahren, mit dem ich weitere Schritte berathen wollte. Ich traf bei ihm seinen Bruder und andere Flüchtlinge.

Ich wollte um jeden Preis Helene sprechen und hatte zu diesem Ende auf dem Wege nach dem Quartier latin einen Plan entworfen, der zwar ziemlich abenteuerlich, aber nichts weniger als unausstührbar war. Ich trug ihn Sduard und seinen Freunden vor, die ihre Hülfe zusagten, wenn ich am Morgen nichts Besseres gefunden haben würde, allein sehr vernünftige Ansichten und Bedenken in Bezug auf Gensbarmerie und Bauernprügel äußerten. — Der wilde Plan war nämlich folgender. Wir Alle wollten nach Biarmes sahren und, da das Haus des Herrn D. ganz allein in einem Garten lag, den Eingang erzwingen und alle Verdindung der Hausbewohner mit Außen so lange verhindern, bis ich meine Gesiebte gesprochen und ihr mitgetheilt, was ich zu sagen hatte.

Während der Nacht kam mir besserrer Rath. Da mein Kosser noch im Gasthose in Chantilly stand, so mußte ich jedenfalls dorthin zurücksehren, um ihn adzuholen. In jenem Orte wohnte Herr Casier, der Reiter mit den zwei Hunden, dem ich im Walde unter dem vielarmigen, konfusen Wegsweiser begegnet war, und ich dachte an den Ausdruck seines Gesichtes, als er von mir schied. Auf diese Miene daute ich meinen Plan; ich wollte den Mann besuchen; er sollte mir auf friedlichem Wege zu einer Unterredung mit Helenen vershelsen. Dieser Plan wurde von meinen Freunden sür weit vernünstiger erklärt, und ich beschloß daher, am andern Tage nach Chantilly zu reisen, da vorher keine Post abging. Um Tage besah ich mir in Gemeinschaft mit Eduard Paris.

Da Eduard am Abende anderweitig engagirt war und ich nicht wußte, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte, so beschloß ich, Lorchen aufzusuchen, an welche mich der Brief in meiner Brieftasche erinnerte. Sie wohnte in der ruo Grenelle St. Honore, und als ich nach ihr fragte, um-

armte mich beinahe die deutschredende Essäßer Köchin, führte mich in Lorchens Zimmer, welches Eingänge direct aus Hof und Küche hatte, und sagte mir, daß Mademoiselle in der Oper sei und vor Freude außer sich gerathen würde, mich zu sehen. In dem Zimmer standen zwei Betten, und die gesprächige Köchin theilte mir mit, daß Lorchen mit einer andern Choristin aus Mainz zusammen wohne. Ein deutscher Musikbirector, welcher herzu kam und sich ohne Umstände an den im Zimmer stehenden Flügel setzte, rieth mir, in die Oper zu gehen und dort Lorchen aufzusuchen. Ich solle nur zum Portier der Bühne mit recht deutschem Accent sagen: "Je suis dans le choeur allemand," und er werde mich ohne Umstände passiren lassen.

Ich beschloß, diesem Rath zu folgen und ging nach ber Opera comique, die damals noch ber Borfe gegenüber Bier wurde nun ichon achtzig Abende hinter einander ber Freischütz gegeben, zu welchem Ende man deutsche Chore engagirt hatte. Für die "feingebildeten" Frangofen paßte natürlich das beutsche Ammenmärchen nicht, und höchst geiftreiche französische Johann Ballhorns hatten das deutsche Stud nach frangofischem Beschmad verbeffert. Es hieß nun Robin des bois, und Samiel mar geftrichen, bas heißt, man hatte ihn in einen alten Jager verwandelt, ber gwar allerdings auch noch der Teufel, aber ein französirter war. Die Wolfsschluchtscene war auch französirt, und als die gefpenftischen Ungeheuer Caspar aus feinem Rreise trieben, trieben sie mich ebenfalls jum Theater hinaus, ba meine beutsche Dummheit biefe frangofische Berballhornung nicht länger ertragen konnte. Es war jedoch nicht an bem in Rebe ftehenden Abend, daß ich mir diefen Merger bereitete.

Ich lief ganz ked die Treppe hinauf, und als der Bortier, sich neugierig nach mir erkundigte, schrie ich: "Jo suis dans le choeur allemand!" und schlüpfte auf die Bithne. Ich mußte aber zu anständig für einen deutschen Choristen aussehen, denn der Portier schlüpfte mir nach und erwischte mich am Fuße eines zur Wolfsschlucht gehörigen Felsens. Ich wollte ihn mit einem Finffrankenthaler beschwichtigen; er hatte gegen denselben nicht das Geringste einzuwenden, stedte ihn in die Tasche, erklärte aber bestimmt, daß er bet Berlust seiner Stelle keinen Wolf in seinen Schafstall lassen dürse. Alles, was er thun könne, sei, dem Schäschen, welches ich wahrscheinlich fressen wolle, meine Karte zu bringen. Diese händigte ich ihm ein und er machte sich damit auf den. Weg, doch nicht bevor er mich anßer dem Bühnenparadiese und die Thür zu demselben wohl geschlossen wuste. Lachend wartete ich am Fuß einer kleinen Treppe von etwa sechs Stufen.

Plötzlich öffnete sich die Thür und mit fliegenden Haaren stürzte ein halb bekleibetes reizendes Mädchen hervor, die Stufe hinunter mir in die Arme, weinend und lachend zusgleich; es war Lorchen. Meine Karte hatte sie bei der Toislette überrascht, gerade als sie eben damit beschäftigt war, sich als Jungfer für den Freischütz zu maskiren, der noch nicht begonnen hatte. Sie war damit nicht weiter als dis zum ersten, sehr kurzen Unterröckhen vorgerückt; allein sie sah deshalb nicht weniger hübsch aus. Das waren dieselben schönen blauen Augen, dasselbe unschuldige Kindergesichtchen und dieselben Flachshaare wie in Mainz; allein sie war größer, schlanker und voller in Busen und Hüften geworden, was ich nicht für einen Mangel erklären konnte.

Sie ließ gleich durch eine Freundin, die ihr den Mantel brachte, sagen, daß sie nicht wohl geworden sei und fuhr mit' mir in ihre Wohnung. Dort legte sie ihren Mantel natür- lich ab und sah in ihrem unvollendeten Jungfercoftum sehr

bedenklich reizend aus. Dabei erstickte sie mich beinahe mit Küssen, so daß sie im Laufe der Unterhaltung zu der pathetischen Bersicherung veranlaßt wurde, "daß ihre Unschuld ja alles sei, was sie besitze." Das schien mir für eine Bariser Choristin ein wenig einträgliches Kapital; die Berssicherung rührte mich aber unendlich und erzeugte den sesten Entschluß, das tugendhafte Mädchen in keiner Weise ärmer zu machen. Noch heute din ich glücklich darüber, denn hätte ich mich zum Raub an ihrer Armuth verleiten lassen, so wär' sicher kein Zweisel gewesen, daß ich's "dis an mein selig Ende spürte," wie Herr Schwertlein.

Als das Theater zu Ende war, kam Lorchens Stubengenossin, wahrscheinlich eine ebensolche Kapitalistin, in Begleitung ihres "Bräutigams." Lorchen hatte mir soviel zu crzählen und wollte mich nicht gehen lassen; ich mußte mich in das neben ihr stehende Bett legen, das der anderen Kapitalistin gehörte, welche die Nacht mit ihrem "Bräutigam" auf einem Sessel zu verplaudern die Gefälligkeit hatte.

Diese Nacht war trot aller Unschuld eine keineswegs augenehme, und ich weiß nicht, woher es kam, daß ich mir beständig eine Stelle aus einem Gedichte wiederholen mußte, welches ich einst bei einer seierlichen Veranlassung declamirt hatte:

"Siegen ziemt bem Göttersohne, Sich besiegen aber weiht Ihm die höchste Strahlenkrone Himmlischer Unsterblickeit:"

Ich glaube, das Gedicht heißt: "Herfules am Scheidewege."
Ich bedauere, daß ich die Unterhaltung der drei Zurücksbleibenden nicht mit anhören konnte, nachdem ich am Morgen von ihnen Abschied genommen hatte! Erst mehrere Jahre nachher wurden mir in Bezug auf Lorchen die Augen ges

öffenbarte sich ihr glänzendes Talent. In Wiesbaden gab sie sich für eine Gräfin aus; der Herzog von Nassau versliedte sich in sie und fuhr mit ihr im offenen Wagen spazieren. Später spielte sie häusig auf einer kleinen Bühne in Offenbach, ehe sie nach Paris ging — und ich war nicht wenig erstaunt über die Nachrichten, welche ich zufällig von ihrem Leben erhielt. — Als ich sie zum Abschied in Paris besuchte, fragte sie mich um Rath, was sie thun solle? Ein derühmter Sänger wolle sie heirathen. Ich sagte, daß es sehr gescheut von ihr sein würde, wenn sie demselben ihre Hand reichte und gab ihr meinen Segen. Seitdem habe ich nichts wieder von ihr gehört.

Am nächsten Vormittage kam ich in Chantilly an und machte fogleich Berrn Cafier meinen Besuch. Er mar erfreut, mich zu sehen, fagte, daß er mich erwartet habe und daß er den Tag vorher meinetwegen nach Biarmes geritten fei: es fei fehr thöricht, meinte er ferner, daß man mich meine Geliebte nicht habe sehen laffen und versprach, selbst mit mir am Nachmittage hinüber zu fahren. Der freundliche Mann lud mich zu sich zu Tische und vorher zu einem Spaziergange ein, bei welchem er mir die Schonheiten und Merkwürdigkeiten feines Wohnortes zeigte. Unter den letzteren war das in der Revolution beinahe ganglich zerstörte Schloß der Condes und bas zu demfelben gehörige und vollftändig erhaltene Stallgebäube, welches mehr einem Schlosse ähnlich fieht, als manche Residenz regierender Fürften. Solche Pferdeftälle giebt es, glaub ich, in der ganzen Welt nicht mehr! Auch eine Rapelle ift in bem Gebäude, in welcher fonft an jedem St. Hubertustage fammtliche Jagdhunde ich weiß nicht, ob die Jagopferde auch - eine Messe mitanhören mußten. herr Cafier mar außerordentlich für feinen

Wohnort eingenommen und forderte mich mehr als einmal auf, den Ruhm von Chantilly weiter zu verbreiten, was ich eben nicht nöthig hatte, da der Ort bekannt genug war.

Nach Tisch sagte mir mein liebenswürdiger Wirth, daß es besser sei, wenn wir zu Fuß nach Viarmes gingen; sein Cabriolet sei bekannt, meine Geschichte habe in dem kleinen Orte Aussehen gemacht und käme er mit mir an, dann würde es einen Aussauf geben; zu Fuß könne er aber in Herrn D.'s Haus gelangen, ohne durch das Dorf zu gehen. Ich sügte mich natürlich allen Anordnungen des freundlichen Mannes.

Meine arme Helene hatte unterbessen auch mancherlet zu leiden gehabt. Die Leute, bei denen sie war, konntengar nicht begreisen, daß sie ihnen nicht sußfällig für die Mühe dankte, welche sie sich gaben, mich fern zu halten. Es schien ihnen von der alleräußersten Wichtigkeit, zu vershindern, daß wir uns auch nur eine Viertelstunde allein sähen, was als ganz sicherer Ruin betrachtet worden wäre. Franzosen haben gar keine Idee von einer innigen deutschen Liebe; sie fassen alles rein sinnlich auf und betrachten den Geliebten und seine Geliebte wie Pulver und Feuer, die man nie zusammen bringen dürfe.

Als ich zum ersten Mal in Biarmes war, hatte man Helene "zu ihrem eigenen Glücke" in ihrem Zimmer eingesschloffen und sie gezwungen, das Billet zu schreiben, welches die Directrice der Hundecomödie mir übergab; die Schreiberin hatte aber gehofft, ich würde den pfiffigen Schluß des Briefschens sogleich verstehen.

Als Helene am Sonntag in die Kirche ging, war sie ein Gegenstand allgemeiner, ihr höchst unangenehmer Auf=merksamkeit. "Das ist sie!" flüsterten die Leute und zeig=ten sie sich einander mit den Fingern. Herr D. und seine

zwei Centner beturbanter Erbsünde waren ganz stolz darauf, eine so merkwürdige Berson in ihrem Hause zu haben; allein Herrn D., der keinen Ueberfluß an Muth hatte, war die Sache sehr bedenklich. Man hatte ihm gesagt, ich führte nicht allein ein Jagdmesser, sondern auch Pistolen bei mir und hätte seine Mauer für gar kein Hinderniß erklärt! Das beunruhigte seine Phantasse ganz außerordentlich, und als er sich endlich mit Zittern und Zagen schlasen legte, stellte er eine geladene lange Entenklinte neben sein Bett.

Die Nacht war windig und der Zufall wollte, daß ein Kaden an einem der Fenster im Schlafzimmer meiner Gestiebten los gegangen war und vom Winde hin und her gesschlagen wurde. Das hörte Herr D. in seinem Bette, gab seiner fetten Gattin einen Rippenstoß und Beide saßen mit sehr bedenklichen Gesichtern horchend da. Es war kein Zweissel, der verwegene, mit Pistolen und Jagdmesser bewaffnete deutsche Lieutenant hatte die Mauer überstiegen und war im Zimmer der deutschen Helena, die beide Gatten in diesem Augenblick nach Franksurt oder nach Troja, oder noch weiter hinwegwünschten. Die zwei Centner Weiblickeit erinnerten den zitternden Spitzenhändler daran, daß er Mann sei und ein "erimen raptus" in seinem Hause nicht dulden dürfe, sondern sich wassen müsse, um den deutschen Paris nöthisgensalls zu bekämpfen.

Klappernd vor Muth entwand sich Herr D. seinen Decken und ihm nach wälzte sich als Reserve seine gewichtige Hälfte. Boran schritt der muthige Spitzenhändler, wie es dem Manne zukam. Sein Haupt war beschützt durch eine erhabene weiße Nachtmütze und sein unterer Mensch durch weiße Unterhosen; seine Rechte war bewehrt mit der langen Entenslinte, die er weit von sich streckte, damit sie ihm keinen Schaden thun könne, wenn sie etwa unversehens losginge.

Hinter ihm folgte die treue Sattin, das Licht in der einen Hand und mit der anderen die Unterhosen des Mannes am weitesten Theil haltend, um den Muth des Berwegenen, wenn nöthig, zu zügeln.

Helene lag wachend im Bett und dachte an mich, als sich leise ihre Thüre öffnete und mit bebenden Schritten die lächerliche Procession ins Zimmer rückte. Sie that, als ob sie schliefe und hatte die größte Mühe, ihr Lachen zu unterstrücken. Man suchte — o Schmach! — unter dem Bette, im Bette und sogar in jedem Schubsach nach dem vermutheten Liebhaber; öffnete das Fenster, schloß den Laden und weit muthigeren Schrittes verschwand das abenteuerliche Paar, dem Helene ein Gelächter nachschiefte, welches sich nicht länger unterdrücken ließ.

Herr Casier und ich gingen durch den Wald nach Biarmes. Unterwegs sagte er mir, daß er mich in das Haus des Herrn D. führen wolle, aber bitten müsse, ihm meine Pistolen anzuvertrauen, damit kein Unglid geschehe. Ich versicherte ihn, daß ich nichts als mein Messer bei mir habe, welches ich ihm überlieferte; sollte mich in jenem Hause ohne seine Schuld Verrath erwarten, dann würde mir der erste beste Stuhl eine genügende Wasse sein.

Wir begegneten dicht vor Biarmes einigen Frauen, die sich entsetzen, die Hände gen Himmel schlugen und riefen: "Oh Monsieur Casier, que faites vous?" — In der Nähe des Hauses von Herrn D. sahen wir auf dem Wege zwei Damen, wovon die eine eine Guitarre trug und deren dunkles Haar durch eine rothe Blume geschmückt war. Die Dame blieb stehen, — wir sahen und an, erkannten uns und stürzten uns jubelnd in die Arme. Wir hatten uns seit mehr als einem Jahre nicht gesehen. "Voila le pot au roses!" sachte Herr Casier und die andere junge Frau,

welche die Gattin des Madame D. befreundeten Maires war, schlug die Hände zusammen und weinte vor Berguitgen.

Wir traten in das Haus und kamen in die Küche, in welcher meine Freundin, die Directrice der Hundecomödie, damit beschäftigt war, irgend einen Teig mit einem Löffel zu rühren. Als sie mich erblickte, stieß sie einen Schrei des Entsetzens aus, ließ den Rührlöffel fallen und streckte mit der anderen Hand den Topf, den sie hielt, nach mir aus, als wolle sie mich als Sachverständigen über dessen Inhalt consultiren. Dann gerieth ihr Turban in eine zitternde Bewegung der Entrüstung und ihrem Mund entrang sich der verzweiselnde Ausruf: "Oh, Monsieur Casier, vous nous kaites malheureux!"

Dieser begütigte die Aufgeregte und verschwand; die beiden Damen verschwanden und der Turban verschwand. Ich ging in den Garten und bald kam dort ein ganz angesnehmer Mann zu mir, der sich als der Haussfreund, der Maire, zu erkennen gab. Ihm erzählte ich nun, daß ich weder Ents noch Versührungsgedanken und keine andere Abssicht habe, als meine Geliebte in Gegenwart einer dritten Person zu sehen, um ihr für unsere Zukunft wichtige Mitstheilungen zu machen, zu welchem Ende ich mehr als zweishundert Stunden mit der Post gereift sei.

Er machte ein pfiffiges Gesicht, als wolle er sagen: "Alterchen, wir waren sonst auch ein sehr unternehmender Schwerenöther und wissen sehr wohl, was wir auf deine Reden zu geben haben!" Allein das Resultat der Unterhalstung war, daß mir eine halbstündige Zusammentunft mit meiner Geliebten in Gegenwart des Maires gestattet wurde.

Da dieser kein Deutsch verstand, so konnten wir uns sagen, was wir wollten; allein der Zuhörer meinte zu er-

rathen, warum es sich handle, und fragte Helene beständig mit pfiffigem Blick: "Ob ihr meine Propositionen gesielen und ob sie darauf einginge?" Ich gab mir Mühe, ihn von seiner vorgesaßten Meinung abzubringen; allein Helene, welche durch die ganze unwürdige Handlungs- und Denkweise dieser Leute verletzt war, dat mich, von keinem dieser abgeschmackten Menschen Notiz zu nehmen und ihnen nicht zu antworten. Der Turban sam alle Augenblicke in das Zimmer und mahnte, der Unterhaltung ein Ende zu machen; endlich sam auch Herr Casier, der nach Hause wollte, und wir nahmen mit schwerem Berzen Abschied.

Auf dem Rückwege fiel es mir ein, daß ich Herrn D. gar nicht gesehen hatte und fragte Herrn Casier, ob derselbe nicht zu Hause gewesen sei? Casier hatte schon fortwährend für sich gekichert und brach nun in lautes Lachen aus. Er erzählte mir, daß er, aus der Rüche gehend, seinen Freund gesucht und — im obersten Stockwerk des Hauses in einem Schrank versteckt gefunden habe, aus welchem er den vor Angst Zitternden hervorgezogen. Der Maire sei ein Poet und habe versprochen, daß man morgen in Viarmes einen Chanson auf D. singen und worin verewigt werden sollte, wie D. sich vor einem beutschen Officier in einen Schrank versteckt habe.

Cafier sagte mir ferner, baß Herr D. am anderen Morgen Helene nach Paris zurückbringen wolle, da er es seiner eigenen Gesundheit schuldig sei, eine so lebensgefährsliche Schöne nicht länger unter seinem Dache zu behalten.

Den Abend brachte mich Herr Casier in das Caffeehaus in Chantilly, wo eine feine Nase sogleich entdeckte, daß ich beutschen Tabak rauchte und ich mir durch Preisgeben meines gefüllten Beutels sämmtliche Anwesende zu Freunden machte. Die Dame am Buffet betrachtete mich immer mit erstaunten Augen, benn sie hatte gehört, baß ich gegen sechshundert Stunden von Paris geboren sei, was ihr ganz unglaublich schien.

Herr Cafier brachte mich endlich an die Posthalterei, wo die nach Paris gehende Diligence in der Nacht erwartet murde. Baffagierftuben auf kleinen Stationen maren bamals in Frankreich nicht gebräuchlich; da der Postwagen erst in einigen Stunden erwartet murbe und ein Spazieren im Freien wegen des herabströmenden Regens nichts weniger als angenehm war, so gab ich einem der Bostillone ein Trinkgeld. woffir er mir fein Bett anwies, welches in einem fehr großen Stalle in einem Pferdeftande und zwar fo aufgeschlagen mar, daß man von hier aus beide Reihen der Pferde übersehen Ermüdet schlief ich bald ein, und als mich nach founte. einigen Stunden, mitten in ber Nacht, ber Boftillon erweckte, war ich einige Augenblicke ganz verwirrt, so daß ich mich gar nicht befinnen konnte, wo ich war. Gin Schimmel, ber gemuthlich seinen Ropf in mein Bett steckte, brachte mich zu bem Bewußtsein, daß ich mitten in Frankreich in einem Pferdeftalle meine Nachtruhe gehalten habe.

Am anderen Vormittage ging ich zu Herrn S., dem Manne der Pflegeschwester meiner Braut. Er war ein sehr liebenswürdiger Mann und die Rolle, die er mir gegenüber zu spielen hatte, setzte ihn in Verlegenheit. Als ich ihm sagte; daß Helene in einigen Stunden in Paris sein werde, glaubte er so wenig daran, daß er mir eine Unterredung mit ihr in Gegenwart seiner Frau versprach, worauf ich ihm sein Ehrenwort abnöthigte, welches er widerstrebend gab, aber später gewissenhaft hielt.

Ich blieb noch vierzehn Tage in Paris. Welche Qual war es für mich, die Geliebte so nahe zu wissen und sie nur so selten und unter solchen Beschräntungen sehen zu

Stunden lang umschwärmte ich Abende bas Baus, um vielleicht nur einen Blick von ihr zu erhaschen. vollen Regen ftand ich einst einen ganzen Abend, durch einen Fiacre gebect, ihrem Saufe gegenüber und schmachtete einen fühllosen Saubentopf an, welcher an ihrem Fenster stand. Reines ber in Chiffern geschriebenen Billetchen, die fie mir auf die Strage marf, erreichte feine Beftimmung; fie mur= ben alle vom Winde hinweggeführt. Endlich murde mir für einen Morgen um acht ein Rendezvous im Laden eines benachbarten Spiciers zugefagt, wo wir uns wenigstens unbehorcht von Anderen mittheilen konnten, mas wir für die Zufunft befchloffen. Ich war punktlich, wie es einem Soldaten zukommt, und nicht wenig erstaunt, darüber gezankt zu werben, bag ich eine ganze Stunde zu fpat fomme! Gie hatte - wie das einem verliebten Mädchen zukommt - fieben schreiben wollen und acht geschrieben. -

Da ich ben Brief an den Herzog von Braunschweig in meinem Roffer gelassen hatte, ber in Chantilly zurückblieb, fo mußte ich bessen Abgabe bis zu meiner Rückfehr von biesem Orte verschieben. Der Herzog hatte mir auf meine schriftliche Anfrage eine Stunde bestimmt und ich begab mich in fein Saus. welches in den Champs Elysés lag. Der Portier examinirte mich erst sehr sorgfältig, ehe er mich bem Rammerherrn bes Bergogs, Baron von Andlau melbete. Diefer hieß befanntlich früher Bitter und war Canglei-Director in Braunschweig gemefen. Bon allen Dienern bes Bergogs mar er ber einzige, ber ihm treu blieb. Dafür murde er durch den Baronstitel belohnt. welcher dem fehr geizigen Berzoge nichts kostete. Berr von Andlau war ein fehr hubscher Mann von angenehmen Manieren und freiem, offenen Wefen. Er war gerabe im Begriff fich an= autleiden, als ich eintrat, mährend welcher Brocedur er viel und lebhaft sprach. Er erzählte mir, mahrscheinlich um die große Vorsicht des Portiers zu erklären, daß verschiedene Mordversuche gegen den Herzog gemacht worden seien; daß aber Jemand, der dergleichen beabsichtige, wenig Aussicht auf Erfolg habe, da der Herzog immer bewaffnet und außersdem körperlich sehr gewandt sei. Ich mußte innerlich lachen bei diesen Winken und an ein Dolchmesser denken, welches ich in Paris gekauft und in jenem Augenblick in meiner Tasche hatte. Wäre es zufällig entbeckt worden, so würden die absurden Mordgeschichten um eine andere absurde versmehrt worden sein. Der Baron erzählte mir auch, daß Gift auf den Herzog keine Wirkung habe, da er es immer gleich von sich gebe.

Als der herzog fam, war herr von Andlau in einem Nebenzimmer, bessen Thur er jedoch offen ließ, entweder um unsere Unterhaltung zu hören, oder bei der Sand zu sein. wenn ich etwa einen Mordversuch im Schilbe führen follte. 3ch war natürlich fehr neugierig, ben Herzog zu seben, von bem ich so viel gehört hatte und in deffen Dienste ich zu Er war damals ein hübscher Mann von treten hoffte. mittlerer Größe, schlant und mit angenehmem, aber blaffem Geficht. Er trug einen furgen Belgrod und einen Shawl nachlässig um ben Hals geschlungen; in der Hand hielt er ein Taschentuch, als er mit etwas affectirtem Wesen eintrat und mit einem ebenfolchen, etwas nafelndem Con fagte: "Sie haben Briefe von Oberst von Schulke?" - 3ch gab ihm ben Brief und nahm auf seine Ginladung ihm gegenüber am Ramin Plat. Bahrend er las, beobachtete er mich mehrmals, über den Brief hinwegsehend, doch ließ er sich über den Inhalt beffelben gar nicht aus. Er fing fogleich an von Uniformen zu reben und war fehr genau über die Anzahl der Knöpfe unterrichtet. Das machte bamals einen bedeutenden Theil der Regenten-Wissenschaft aus. Der Berzog bemerkte, daß ich seinem früheren Abjutanten, Herrn von Grabau, sehr ähnlich sehe. — Ich erzählte ihm, daß ich mit einer Dame gereist sei, welche man in Saarbrück für die Herzogin von Berry gehalten habe, von deren Anstunft die Polizei unterrichtet gewesen sei. Diese Nachricht schien den Herzog sehr lebhaft zu interessiren; als ich ihm jedoch die Dame beschrieb, die ziemlich groß war, sagte er mit Bestimmtheit, daß es die Herzogin nicht gewesen sei, welche er genau kenne.

Ich fah den Herzog mahrend meiner Anwesenheit in Paris nicht wieder, noch nahm er weitere Notiz von mir, als dag er mir auf einen Wechsel, den ich auf Oberft von Schulte ausstellte, zweihundert Francs burch herrn von Andlau auszahlen ließ, ber zu biefem Ende zu mir in das Hotel du Mord kam, wo gerade Eduard war. Diefer hatte ben Baron früher gefehen und erzählte mir, daß er und Andere dem Herzog glauben gemacht, daß man ihn zum deutschen Raiser munsche. Die Gerüchte, welche von den Beschäftigungen und dem Leben des Herzogs in Baris nach Deutschland kamen, waren wenig geeignet, einen guten Eindruck auf die Deutschen zu machen. Der Gindruck, ben ber Herzog auf mich machte, mar im Ganzen kein unvortheilhafter, so weit es seine äußere Erscheinung betraf. Ein wenig mehr Aufmerkfamkeit oder Freundlichkeit von feiner Seite gegen den Abgefandten eines feiner eifriaften Anhanger und Freunde ware wohl am Blate gewesen und würde mich eifriger gemacht haben, ihm felbst zu dienen. Der Bergog hat jedoch nicht die Art und Beise, sich Freunde zu gewinnen und in Folge seiner Charaftereigenthumlichkeit hat er ftets bas Unglud, wenn er einmal fein Miftrauen befiegt, Schwind-Iern zu vertrauen, die bann die erste beste Belegenheit ergreifen, sich für ihre Dienste bezahlt zu machen, ba ber

Herzog niemals selbst daran denkt, es zu thun und undankbar und geizig ift. Gin ehrlicher Mann hat feine Chance auf Erfolg bei ihm und wird sich sobald als nur immer möglich von ihm loszumachen suchen. Es liebt ihn kein Mensch und er scheint bas auch nicht zu wollen, benn er verlett das Ehrgefühl eines jeden bis in die tiefften Tiefen bes Gemüths. da er weder an Ehre noch Ehrlichkeit, noch an irgend eine Tugend in irgend einem Menschen glaubt. Wer ihm gefallen will, muß sich ein Loch in das Knie bohren lassen können und dabei lächeln, sich, figurlich gesprochen, einen Tritt vor den hintern gefallen laffen und noch dafür bedanten. Sein Beig entspringt teineswegs aus Mangel; im Gegentheil, er ift ungeheuer reich und verbraucht nur einen fehr kleinen Theil seiner Revenuen. Bei seiner Flucht von Braunschweig nahm er sechs Millionen Thaler mit; ich hörte aber nicht, daß er herrn von Andlau bie paar Taufend Thaler wiedererfette, welche deffen ganges Bermogen ausmachten und welches er beim Schlofbrande verlor. — Der Oberst von Schulte mar mit meinem Empfang fehr unzufrieden. Ich werbe fpater noch mehrmals Gelegenheit haben, von Berzog Carl zu reben, benn die in Baris angefnüpfte Verbindung murbe bei einer anderen Belegenheit fortgefett.

Nachdem ich meine Geliebte einige Mal in Gegenwart ihrer Pflegeschwester, Madame S., in deren gleichfalls in der Rus du Helder gelegenem Wohnhause gesehen und von ihr mit schwerem Herzen Abschied genommen hatte, reiste ich wieder nach Saarlouis zurück. Als ich eines Nachmittags dort ansam, hörte ich, daß am Abend ein Mastenball im Casino stattsinden sollte. Da der consuse H. trank war und den Ball nicht besuchen konnte, so veranlaßte er mich, seine Fra Diavolo-Maske anzunehmen und so auf den Ball zu

gehen, wo ich um so mehr unerkannt zu bleiben hoffte, als nur sehr wenige Personen von meiner Rückkehr wußten. Da ich mich noch nicht gemelbet hatte, so wollte ich mich nicht demaskiren; allein mein Major, der deshalb gefragt wurde, gestattete es und ich wurde freundlich von allen Rasmeraden bewillkommnet, mit denen ich sämmtlich auf einem sehr freundschaftlichen Fuße stand. Ich hatte sie sehr lieb und noch jetzt kann mir keine größere Freude werden, als mit einem von ihnen zusammen zu treffen. Ich habe später im Leben manche tüchtige Männer kennen und achten gelernt und mich in Freundschaft mit ihnen verbunden; allein die Freundschaft, bei der das Herz warm wird, empfindet man nur gegen Jugendsreunde.

Als ich mich am anberen Tage auf ber Parade beim Obersten meldete, ignorirte er zwar, daß ich in Paris gewesen, was man ohne besondere Erlaubniß von Berlin nicht durfte, bedauerte aber, mir vierundzwanzig Stunden Studensarrest geben zu mussen, da ich einen Tag zu spät von Urslaub gekommen war. Mein Degen wurde also vom Abjutanten abgeholt und ich blieb vierundzwanzig Stunden zu Hause.

Ich hatte an ben Bater meiner Geliebten geschrieben, um ihn von meinen Planen und Aussichten in Kenntniß zu setzen und erhielt eine Antwort, die folgendermaßen anfing:

P. P. "Soeben empfing ich ben einliegend zurückfolgenden Brief. Muthen Sie mir 60r nicht zu, daß ich Ihretwegen lesen lerne, vielmehr lernen Sie schreiben, es ist kein böser Rath, weil hentzutag derzenige nicht fortkommt, der nicht wenigstens leserlich schreiben kann. Ich habe mich mit doppelter Brille abgemüht; allein leider kann ich aus einzelnen, mühsam zusammen gegrübelten Worten mir keinen Sinn zusammen buchstadiren." — Man sieht, mein guter Schwiegerpapa in spe verdiente seinen Namen, "der grobe E."

Er sagte in diesem Briefe, daß ich mit dieser Reise nach Paris meiner Unbesonnenheit die Krone aufgesetzt habe.

Als ich um meinen Abschied einkam, wurde ich zu meinem Major gerufen, der mich bringend bavon abmahnte und endlich seine Ginwilligung verweigerte. Ich erklärte ihm jedoch rund heraus, daß ich fest dazu entschlossen sei und wenn ich den Abschied auf mein Gesuch nicht erhalte, irgend etwas thun wolle, daß man ihn mir geben muffe. Major mich so entschieden reden hörte und davon überzeugt war, daß ich mein Wort halten würde, aab er nach, da er ein auter Mann war, ber es freundlich mit mir meinte und mich feine Unbesonnenheit begehen laffen wollte. verlangte jedoch erstlich die Einwilligung meiner Eltern, da ich noch nicht mündig war, und außerdem eine schriftliche Bufage bes Oberften von Schultze für die Bersprechungen, welche berselbe mir gemacht hatte. Die Eltern, die nun in Dortmund wohnten, wohin mein Stiefvater als Director bes Symnasiums versetzt worden war, versagten biese Gin= williaung nicht, da sie eben nicht anders konnten, und auch von dem Oberften empfing ich das in den bündigften Ausbrücken abgefaßte Versprechen, dag ich, um bei ihm die Landwirthschaft zu erlernen, für mehrere Jahre freie Station und einen monatlichen Gehalt haben folle. Damit waren die militärischen Behörden zufrieden und im Mai 1835 fam bie Cabinetsordre, durch welche mein Gesuch bewilligt murbe.

Biele meiner Kameraden beneideten mich um meine Aussichten, hauptsächlich aber wohl beshalb, weil ich Saarstouis verließ, wo ihnen der Aufenthalt unerträglich wurde. Mehrere dachten, meinem Beispiele zu folgen und andere, die es nicht konnten, gingen zum Theil an den Genüssen zu Grunde, mit denen sie sich dort in Ermangelung von ebleren die Zeit vertreiben mußten. Ich führe hier das Schickfal

einiger berselben an, ba ich vielleicht spater nicht werde barauf gurudtommen tonnen. Dein Freund Frit von Asmuth ftarb; mein Freund Theodor ebenfalls; ber confuse S. murbe verrudt und ftarb; B. mit bem ich eine zeitlang nahe befreundet war, gerieth in Sandel und mußte den Abschied nehmen; Lieutenant v. G. ging eines Abends fpat auf bie Saarbruce, warf feinen Mantel ab und ertrantte fich; Lieutenant &. erfchof fich, ale er von einem Ball gurudtam; fein Buriche fand ihn am anderen Morgen auf feinem Sopha figend, von zwei Rugeln burchbohrt und die abgeschoffenen Biftolen neben sich. Seld endlich trat, noch ehe er ben Abschied erhalten hatte, in einem Nachbarftabtchen als Schaufpieler auf und murde Schauspieler. Mir murde vielleicht ebenfalls ein trauriges Loos beschieden worden fein, wenn ich nicht den Muth gehabt hatte, mich bei Zeiten loszureißen. Ende Dlai reifte ich ab; Belb und feine Frau begleiteten mich bis Saarbrud und von ihren freundlichften Bunfchen begleitet, beftieg ich den Gilmagen, der mich nach Often entführen follte.

## IV.

Schriftsteller-Peben.



•

.

## Erftes Capitel.

Die golbene Freiheit. — Leipzig. — Höfliche Lente. — Wer bin ich? — Seltsames Abenteuer. — Ueberraschung. — Erwartung. — Festgefreffen. — Der Wirth. — Abreise. — Anapp! — Demilibiger Einzug in hofabrisheim. — Wolle. — Ein Brief von Sallet. — Besuch im Stift.

aoldene, goldene Freiheit! rief ich halb feufzend halb lachend, als ich meine geringe Baarschaft überzählte. mals konnte ich noch lachen beim Anblick biefer traurigsten aller Gegenstände, — eines leeren Gelbbeutels! hatte ich noch die Tasche voll goldener Hoffnungen und die mir lächelnd zunickende Zufunft schlug ber grämlichen Gegenwart ein tedes Schnippchen. Ueberdies mar Gelbnoth mein Normal-Rustand als Lieutenant gewesen und Gewohnheit hatte dieser Blage den Stackel abgestumpft. Selbst geld-Tose Freiheit erschien mir ein berauschendes Blück und schaudernd gedachte ich der lebernen Kamaschenknechtschaft, der ich fo eben entflohen war. Hatte ich am Abend zu viel gegeffen, bann erschien mir ftets im Traum als Alp mein Bauptmann, fein Runu-hig! - eins, eins, eins!" winfelnd, oder fein "Barademarich!" bellend, fo daß ich ensett in die Bohe fuhr und, talten Schweiß auf der Stirne, aus tiefftem Bergen ein Gott fei bant! ftohnte. Rurg, ich genoß vorläufig ben Sonnenschein meiner neuen Freiheit und von ihm geblendet, gewahrte ich noch nicht die im Schatten schleischenden unheimlichen Gestalten, mit denen ich noch so verstraute Bekanntschaft machen sollte.

Da der Oberst geschrieben, daß er über Leipzig nach Teplig reisen und mich dorthin mitnehmen werde, so dachte ich mir die kostspielige und langweilige Fahrt nach Hofahrtsheim zu ersparen und beschloß, ihn in Leipzig zu erwarten. Ich stieg also in dem der damaligen Post gegenüberliegenden Gastshofe zur Stadt Berlin ab und traf sogleich Maßregeln, daß der Oberst bei seiner Ankunft in Leipzig von meiner Anwessenheit unterrichtet würde. Das war leicht zu arrangiren, denn in jener unschuldigen Zeit mußte man noch seine Pässe am Thore abgeben.

Ich war zum erstenmal in der Buchhändlerstadt, und da ich bis zum Mittagessen noch Zeit hatte, so beschloß ich, einen Spaziergang, fie zu besehen. Merkwürdig höfliche Leute, diese Sachsen, bacht' ich, ale mich in ben Strafen und auf der Promenade viele Herren und felbst erröthende Damen gruften. — An ber Table d'hote nahm ich aus Berfehen den Blat eines Abonnenten ein; als ich es bemerkte und das Bersehen verbeffern wollte, brang man mit eifrigster Artigkeit in mich, den Plat boch ja zu behalten, fo daß es unhöflich gewesen ware abzulehnen. Nach der Suppe fand ber mir gegenübersitenbe Berr für nöthig, mir zu versichern, daß ich ganz außerordentlich wohl aussehe. was von mehren anderen Herren mit grinsendem und topf= wackelndem Empressment bestätigt wurde. Meiner Berficherung, daß ich immer so ausgesehen habe, widersprach man höflich und behauptete, daß ich bei Weitem nicht so wohl ausgesehn, als ich bas lettemal in Leipzig gewesen. Man nahm es für einen Scherg, als ich versicherte, daß ich gum erftenmal hier fei, und behauptete, mich lange zu kennen. Ich sah nun wohl, daß man mich für Jemand anders hielt; allein es war mir erst nach den ernstlichsten Bersicherungen möglich, meinen Namen zu erfahren. Ich hörte mit Erstaunen, daß ich der bekannte Schauspieler Emil Devrient sei. Endlich fand man, daß derselbe etwas älter sei als ich, auch helleres Habe; daß wir aber sonst die erstaunlichste Aehnlichseit, selbst in der Stimme hätten. Roch fünf und zwanzig Jahre später wurde diese Aehnlichseit bemerkt, die ich übrigens nicht so auffallend sinden konnte.

Eine schr schöne Schauspielerin, die durch Leipzig reiste und in der Stadt Berlin logirte, mußte sich auch in der Person geirrt haben; denn als ich Abends in mein Zimmer kam, fand ich ein sehr zärtliches Billet, ohne Adresse, welches eine sehr freundliche Einladung enthielt. Das lustige Wißverständniß löste sich auf lustige Weise zu beiderseitiger Zusfriedenheit.

Da ich nicht einen Menschen in Leipzig kannte, so lang= weilte ich mich entsetzlich, und immer wollte ber Oberft noch nicht kommen. Ich hatte so lange geschwankt, ob ich nicht lieber abreifen folle, bis mir dies unmöglich wurde. Mein bescheibener Geldvorrath war so geschmolzen, daß er nicht mehr hinreichte meine Rechnung zu bezahlen. Das war keine kleine Berlegenheit; ber Oberft konnte noch lange ausbleiben und ein Brief reiste damals wenigstens vier bis fünf Tage. 3ch entschloß mich also, bem Wirth meine Lage zu eröffnen und that dies in einem Briefe, in welchem ich ihn bat, meinen Roffer als Pfand zu behalten und mich abreifen zu lassen. Der Wirth tam, ben Sut auf dem Ropf, in mein Bimmer, pflanzte fich breit auf bas Sopha und fagte: "Na, bas ift ja eine schöne Beschichte." Er sprach mit außerster Berachtung von zurudgelassenen Roffern und versicherte, bag er eine ganze Sammlung von folden habe, die niemals

einaelöft worden feien. Als ich ihm fagte, daß ber meinige alle meine Briefe und Papiere enthalte, die ich gewiß nicht im Stich laffen würbe, lachte er hell auf und versicherte, baf er in diesen unerlöften Roffern ganze Riege tostbarer Documente besitze. Ich bachte nun meinen höchsten Trumpf auszuspielen und gab ihm feierlich mein Ehrenwort, daß ich ihm das Geld fogleich schicken würde; allein er lachte noch lauter und gab mir fein Chrenwort, bag er noch mehr uneingelöste Chrenwörter als Roffer habe und bag er die lettern, felbst wenn fie leer waren, vorzöge. Ich war außer mir vor Scham und Buth über das Benehmen des Wirthes, ber mir ein Scheufal schien, obwohl er in der That ein auter und verftanbiger Mann war. Er hatte Menschenkenntniß genng zu seben. baß er mit keinem Schwindler von Brofession zu thun habe und zeigte fich febr vernunftig. Er schof mir noch einige Thaler por, damit ich abreisen konnte und behielt ben Roffer.

Mein Gelb reichte nur bis eine Station vor Magdeburg, wo ich zur Bermunderung der Mitpaffagiere ausftieg, um meine Reise "auf Schusters Rappen" fortzuseten. In Magdeburg fand ich den versprochenen Wagen nicht vor und mußte mich entschliegen, bie acht Meilen bis Sofahrtsheim zu Fuße zu gehen. Es war noch früh am Tage im Juni; ich hatte erst zwei Meilen gemacht; bas Wetter mar munberichon und ich bachte am Abend bei meinem biplomatischen Schutpatron einzutreffen, besonders wenn ich eine nöhere Strake einschlug, die ich mir nach ber Rarte porgezeichnet hatte. Ich machte mich also rustig auf den Weg, trillernd und singend mit den Lerchen um die Wette. Um Nachmittag zog ein Gewitter herauf und überfiel mich mitten in einer obdachlofen, hundetilrkifchen "Landschaft", fo bag ich bis auf die Haut durchnäßt wurde. Das war ich von ber Jagd gewohnt und hatte wenig zu fagen, befonders ba gleich darauf die Sonne wieder mit aller Glut herniederstrahlte; allein der doppelte Proces des Einweichens und Austrocknens verengte meine an sich schon knappen, neuen Stiefeln, was mir eine fast unerträgliche Qual verursachte. Halb ohn-mächtig vor Schmerz kam ich endlich in einem Dorse an, welches noch zwei Meilen vom Ziele meiner Reise entsfernt lag.

Um nach dem "Aruge" zu fragen trat ich in ein Haus, wo ich in einem großen, freundlichen Zimmer einen Mann, mit dem Ausbeffern von Anabentleidern beschäftigt, auf einem Tische sitend fand. Der intelligente, milbe Ausbruck seines Gesichtes überraschte mich ebenso wie der Wohlklang und die Correctheit feiner Sprache, die schlecht mit den Ideen gufammenstimmte, welche ich mir von einem Dorfichneiber gemacht hatte. Er fagte mir lächelnb. er sei - ber Schullehrer bes Orts und flide die Rleiber feiner Schulfinder, um feine fehr geringe Ginnahme durch einen Rebenverdienft zu vermehren. Als ich mein Erstaunen äußerte belehrte er mich, daß es in andern Dörfern Schullehrer gebe, welche noch weit übler daran wären als er. Es war das vor fünfundzwanzig Jahren und ich hoffe zur Ehre ber preußischen Regierung, daß es feine Dorfschullehrer mehr in Breußen giebt, die genöthigt find, fich durch Schneibern ober Schustern vor hunger zu fichern.

Da ich kein Reitpferd ober passendes Fuhrwerk in bem Dorfe auftreiben konnte und überhaupt wegen meiner erschöpften Kasse vorsichtig sein mußte, so beschloß ich im Kruge zu, übernachten, wo ich für wenige Groschen ein einfaches Wahl und noch einfacheres Lager auf reinlichem Stroh fand.

Rachbem ich meine engen Stiefel auf bem Spann aufgeschnitten hatte, gelang es, die entzündeten Füße hineinzuzwängen und unter entsetlichen Schmerzen, die mich an die Tortor der spanischen Stiefeln erinnerten, hinkte ich durch die blühenden Felder und alle mich umlachende Junipracht. Endlich waren die zwei Jammermeilen vollbracht; aber der Schmerz hatte mein Gesicht so entstellt, daß der ehrliche Cantor von Hofahrtsheim ganz entsetz zurücksuhr, als er mir auf seinem Morgenspaziergange begegnete und mich an der Stimme erkannte, mit der ich ihn begrüßte.

Der Oberst war allein im Hause, durch wirthschaftliche Geschäfte verhindert, Weib und Tochter ins Bad nachzueilen. Er empfing mich freundlich genug; allein dennoch
merkte ich, daß ich ihm nicht gelegen kam und meine Begleitung nach Teplitz unbequem war. Er war oft abwesend
und ich meistens allein; aber ich hatte keine Langeweile, denn
Feld und Garten standen in üppigster Pracht und ich genoß
in vollen Zügen den herrlichen Sommer. In einer schattigen,
blühenden Laube sizend, umweht vom Dust der Orangenbäume und vor mir den schilfumkränzten Teich, auf dem
Wasserhühner geschäftig hin und her schwammen, schrieb ich
ein Gedicht, welches die Scene und das Glück meiner Freiheit malte. Ich sandte es meinem Freunde Sallet, von
dem ich solgende Antwort erhielt, welche mich beschämte und
zur richtigen Würdigung meiner Lage brachte.

## "Lieber Wiersbigfi!

Wenn ich Dir auf Deinen vorigen Brief nicht antworstete, so war das nicht Nichtachtung. Ich verachte und überssehe Keinen, der was mit mir zu thun haben will, besonders Keinen, bei dem ich, so verschieden auch unsere Charaktere sein mögen, Anklang für Vieles sinde, das mir hoch und schön erscheint. Aber Deinen Brief fand ich in Breslau, als ich vom Manöver kam. Er hatte schon einige Zeit da gelegen, ich mußte noch zu allerlei Verwandten herumreiten, dann von

allen Abschied nehmen und wieder nach Berlin gehen. So verzog sich denn die Sache, und da aus Deinem Briefe hersvorzugehen schien, daß Dein Ausenthalt nur provisorisch sei, so wußte ich nicht, wo Du zu treffen sei'st. Ich wartete daher ruhig ab, die ein zweiter Brief von Dir kommen würde und wie ich gedacht, so geschah's. Glaube nicht, daß ich mir ein gewisses Uebergewicht über Dich zu geben dachte, indem ich Dich zweimal anklopfen ließ. So din ich gar nicht, im Gegentheil habe ich selbst schon öfters zwei, ja selbst mehr Briese an Andere geschrieben, um nur eine Antwort zu bekommen. —

Nun aber laß Dir vorhersagen, daß ich, da Du meine Weinung wissen willst, ehrlich mit Dir umzugehn gedenke. Bielleicht wird Dir manches von dem, was ich sage, philistershaft vorkommen, als wollte ich den Mentor spielen, aber da irrst Du Dich; ich will nur meine Ueberzeugung aussprechen— sie Andern aufdringen zu wolleu ist einerseits arrogant, andrerseits nuglos, denn was einem von außen kommt, was einer nicht aus sich selbst entwickelt, ist doch werthlos für ihn.

Fürs erste also thue ich Dir kund, daß wir über das Wort Freiheit sehr verschiedener Ansicht sind. Du jubelst darüber, daß Du sie, nach der auch ich, wie Du sagtest, strebe, endlich errungen hast, ich aber, verzeih' mir, begreise weber Deinen Jubel, noch wie Du mein Streben so ganz hast misverstehen können. Meiner Meinung nach warst Du viel freier, als Du Maladrette exercirtest und Dir dafür monatslich Dein Gehalt verdientest, das Dir Keiner streitig machen und schmälern durste, und Dir Keiner schen stee, als nun, da Du freilich thun kannst, wozu Du Lust hast, dagegen aber Lediglich von der Gunst und Ungunst eines Andern abhängst.

Wer frei werben will, ber werde es aus und burch sich felbst, nicht durch Andere. Das lettere ift eine Freiheit, die ber Leibeigenschaft ziemlich nahe fteht. Ich sete den Fall. ich nähme jest meinen Abschied und nährte mich vom Uebersetzen englischer ober italienischer Schriften (mas practisch fehr ausführbar mare), so lebte ich doch von meiner eigenen Arbeit, und bennoch würde ich mich als ein Unfreier fühlen. Warum? Weil mir die Noth nicht vergöunte, meinen Geist frei zu entfalten und in felbstständigen, meiner würdigen Leiftungen meiner Zeit, meinem Baterlande ju bienen fo viel an mir ift. Ich wurde mich gegen meine Ueberzeugung, gegen meinen beffern Drang jum Handlanger erniedrigen muffen. Sich, das ift wieder eine andere Seite der Anecht= schaft als Deine. Du hängst von Deinem Onkel ab, ich würde dem Buchhandler leibeigen fein. Deshalb ist es ein Schritt, der beffer überlegt fein will, als Du es mahrscheinlich gethan haft, wenn man sich von einer einmal gewonnenen, feften Stellung, die nicht fo gang unwürdig fein mag, als Du es meinft, losfagt, um fortan allein für fich ba ju Auch ich bente noch immer, wie fonft, einft ben ftehen. bunten Rock auszuziehen, nicht etwa weil ich ihn für meiner unwürdig, sondern nur, weil ich mich für nicht dazu geschaffen erkenne. Aber ich werbe es gewiß nicht eber thun, als bis ich mich so weit herangebildet habe, um wirklich felbstständig, burch Bildung und entwickelte innere Rraft über äußere Umftande gebietend, anstatt von ihnen abhängend, auftreten zu Fühle ich mich nie so weit befähigt. so bleibe ich was ich bin, überzeugt, daß ein gewöhnlicher Officier mehr fürs Allgemeine leistet, als ein ungereiftes, verpfuschtes, burch bie Noth gebrücktes, ja vielleicht zu Schandlichkeiten ge-Es ist freilich lächerlich, guten Rath zu triebenes Genie. geben, wenn ber Andere ichon gewählt hat, die Spriten zu

probiren, wenn das Haus abgebrannt ift, aber ich meine, baß folde Betrachtungen nie zu fpat fammen. immer nach Muße und Zeit gemig, Dich zusammen zu raffen und so hinzustetten, bag Du zu Jebermann fagen kannst: "Wenn Du mich nicht mehr magft, gut! ich tann auch ohne Dich befteben." Benn Du, woran ich fehr zweifle, wirklich mit nach Liffabon geben follteft, fo haft Du ichon einen Unhalt. In einer Lage, wie Deine, muß man bas fleinfte Beschäft nicht verachten, sondern fich ihm mit Gifer wibmen. Dann wird es zu einer Bruftwehr, die in unferer Defenfiv=" ftellung gegen die Welt doch wenigstens einige Deckung gewährt. — Solltest Du wirklich nach Lissabon geben, so bitte ich Dich, mir ja zu fchreiben, aber auch intereffante Briefe. Nicht blos aus Eigennut, sondern, da Dir an meiner Meinung gelegen ift, um Deiner felbst willen; benn wenn ich pon einem Menschen, der sich an merkwürdigen Orten und unter merkwürdigen Umgebungen befindet, einen ordinaren Brief lese, so halte ich ihn (ich kann mir nun einmal nicht helfen) auch sogleich für einen ordinaren Menschen. glaube Du weißt, was ich fagen will, und ftimmft mit mir Ich habe Briefe aus Conftantinopel gelesen, die fo jämmerlich langweilig waren, ich glaube es könnte einer was Interessanteres über Saarlouis ichreiben, und bas will viel fagen. Alfo, wenn Du ferne Länder zu feben bekommft, auf mit den Augen! den auswendigen und den inwendigen. fonst würde ich Dich, mit Deiner Erlaubniß, für etwas halten müffen, wofür ich Dich bis jest nicht gehalten habe, nämlich für einen Tropf.

Aber ich habe bis jetzt noch nichts von Deinen poetischen Bestrebungen gesagt. Glaube nicht, daß ich sie verkenne. Nur, wenn Du Dich ihrethalben verpflichtet gefühlt haft, Dich von aller andern, Dir lästigen Thätigkeit loszumachen,

so bist Du wohl nicht ehrlich gegen Dich selbst gewesen. Bekenne aufrichtig, die Beschäftigung als Officier nimmt weder so viel Zeit weg, noch erschlafft fie (was man wohl oft von faulen Menschen hört, die ihren Stumpffinn bamit entschuldigen wollen) Geift und Körper so, dag man nicht zu schönen Leiftungen im Gebiet des Geistes tuchtig bliebe. Du haft mich früher wohl felbst anders sprechen hören, aber da sprach ich oft schnell hin, was ich nicht überlegt hatte, oder ich war überhaupt noch ein Anabe. Der Berstand kommt nicht vor den Rahren. Da aber voetische Arbeiten jett Deine Sauptbeschäftigung zu sein scheinen, so bitte ich Dich innigft, und bas im Namen der fo vielfach gefchandeten Poesie: nimm die Sache nicht leicht, geh mit Ernft und ächtem Kunftstreben baran! Halte nicht jeden flüchtigen Ginfall, der Dir den Ropf heiß macht, gleich für das Rechte, zersplittere Deine Zeit und Rraft nicht an Ausübung bes Denke über die ewigen Regeln der Runft mit Ernst und Gifer nach und betrachte vor Allem eine fraftige, fefte Befinnung als die nothwendige Grundlage, ohne die nur gebrechliche Gebäude aufgeführt werden. Daß ich es nicht der Mühe werth halten wurde, Dich fo ernstlich zu beichwören, wenn ich Dich nicht für fähig hielte, etwas zu leiften, fiehft Du wohl ein.

Hierbei will mir etwas von Dir nicht gefallen, und ich glaube, daß es Deinem geistigen Streben sehr nachtheilig wersben fann, nämlich: daß Du den Grund und Boden verkennst, auf dem Du gewachsen bist. Gieb diesen Irrthum auf, wenn es Dir möglich ist, denn ein Irrthum ist es. Du bist in Deutschland geboren und erzogen, Du sprichst die deutsche Sprache und dichtest in der deutschen Sprache und willst kein Deutscher sein. Was ist das sür eine possirsliche Grille! Nimm Dich in Acht, daß sich die deutsche Sprache

nicht an Dir racht. Wenn Du weber beutsch benten noch beutsch fühlen willft, wie kannft Du bann beutsch und zu beutschen Gemüthern reben wollen? Deine Magnaren= nationalität ift nun einmal für Dich verloren, ift Dir ganz fremd. nur ein Bhantom. Gine Nationalität aber muß jeder Mensch haben und freue Dich, daß Du für Deine alte eine bessere eingetauscht baft. Die Deutschen scheinen Dir Mitteldinger zu fein, weil fie das Aechte, das Hohe und Edle fest und unverbrüchlich bewahren, mahrend die Andern fich unruhig hin und herwerfen und ewig nach etwas rennen, was sie nie finden werden, weil sie es nicht (wie die Deut= ichen) in fich haben. Ich bitte Dich, thu nur einen Blick auf die Literaturen, und wenn Du in irgend einer so viel Großes, Liebliches, Inniges, ja, wenn Du es einmal verlangft, felbft fo viel Excentrifches und Freches findeft, als in ber deutschen, so magst Du mich castriren. Der beutsche Beift, das deutsche Gemuth haben sich nach allen Richtungen. in die Höhe und Tiefe, auseinandergegeben und sich in Allem wieder gefaßt, zusammengerafft und zum Ehrwürdigen, ewig Bleibenden concentrirt. Das wirst Du in der Literatur finden, und daß diefe der eigenfte Abdruck des Bolfsgeiftes. ja mehr, ber Bolfsgeift felbst, ber in ihr feine Geftalt gewonnen hat, fei, das bejaht jedes Handbuch als etwas längft Bekanntes, und Du wirft es doch nicht abstreiten wollen.

Bon Deinem Bibelunternehmen rathe ich Dir ab. Einmal sind diejenigen soidisant Sebildeten, die sich schämen die Bibel zu lesen oder die nicht fähig sind das Schöne unter dem uns fremden Schmuck, (den ich nicht, mit Dir, Schwulst nennen möchte. Wir müssen das nicht mit unsern Brillen ansehn. Es ist eben ein eigenthümliches Element einer alten, merkwürdigen Zeit und Sprache) zu erkennen, gar nicht werth, daß man etwas sür sie thue und daß überhaupt von

ihnen die Rede sei. Wer fremde Literaturen genießen will. bem foll ber Brei nicht um ben Mund geschmiert merben. Er bilbe fich so weit, baft er fremde Gigenheiten caviren und als zum Ganzen einer Bolfscharafteriftit nothwendig gehörend betrachten lernt, er ftuge nicht gleich, wenn er einmal etwas findet, das bei ihm zu Hause, in Krahwinkel oder fouft mo, nicht bekannt und üblich ift. Ber nicht auf diefem Standpunkte steht, ber versteht, was man ihm bieten konnte, boch falich, und es hieße sich an hohen Geifteswerken verfündigen. wenn man fie ihm nach feinem eklen Munde fauberlich appretiren wollte. Ferner aber ift Dir ber Stand ber Sache nicht genau befannt. Es ift nicht zu läugnen, bag Luther, theils wegen ber bamaligen Stufe ber Sprachkenntuik, theils von seinem firchlichen Zweck burchbrungen, Bieles ohne Absicht corrompirt hat. Hierzu gehört namentlich das Sohe Lieb, ein Uppiger Liebesgefang, bem er einen geiftigen. heiligen Anftrich und eine folche Deutung bat geben wollen. Bon bergleichen Stücken ber Bibel aber haben mir bereits treffliche Uebersetungen, die gang vorurtheilsfrei die Sache geben, wie fie ift, freilich (und meiner Meinung nach mit Recht) mit Beibehaltung aller Eigenthumlichkeiten. find aber von Mannern geliefert, die eine tiefe Renntnif ber Ursprache sich erworben hatten. Ich habe selbst noch nichts bavon gelesen, weiß es aber. Der vorzüglichste ift: Hitig. Schon Berder fing damit an. Du fiehft, wie fehr Du hier im Nachtheil ftehen würdest: Du könntest nur aus ber trüben Quelle schöpfen, und, ba Du noch bazu beschneis ben und der jetzigen Dichtungsweise anvassen willst. so würdest Du nur Ungeheuer liefern, die sich zum Original verhielten mie der Telemaque zum hamer. Die Reiten find aber Gott fei Dant vorbei, mo biefer in alle Sprachen übersett und bewundert wurde. Der menschliche Geist hat über seine eigne Verirrung gerichtet und dem unwiderrussich den Stempel der Lächerlichkeit aufgedrückt, was wirklich ein verkehrtes, seichtes und abgeschmacktes Streben war. Denke nur an die vortrefflichen römischen und griechischen Delben, wit Perrücke und Stahlbegen in der frünzösischen Tragödie und gehe in Dich und bereue Deinen kühnen Plan. So äußerlich, zufällig und unpassend, wie uns jetzt die Perrücken vorsommen, würden unsre Wendungen und Modephrasen einer spätern Zeit an den Büchern der Bibel ersichenen. Ein andermal mehr und auch etwas von mir. Aus der Länge meines Briefes wirst Du sehen, daß ich Dich nicht nachlässig abgespeist habe. Riskire es also nur, mir wieder zu schreiben, vergiß aber nicht, immer genau anzusgeben, wo Dich ein Brief tressen fann. Lebe wohl und sinde Beruhigung und Wohlergehen in und außer Dir!

Berlin, ben 25. Januar 1836. Dein Freund Fr. v. Sallet."

Manche ber in diesem Brief ausgesprochenen Gedanken brängten sich mir auf, bevor ich ihn erhielt. Ich hatte im Grunde ganz dieselben Ansichten über Freiheit als Sallet; allein das Wechseln der Fesseln ift oft schon solche Wohlthat, daß man die neuen am Ansange kaum fühlt. Als ich anssing sie zu fühlen, war ich auch schon entschlossen, sie bei nächster Gelegenheit abzuwersen und sie nur einstweilen gebuldig zu tragen. Der Oberst schien es gut mit mir zu meinen und versprach mir durch seinen Einsluß eine Stelsung zu verschaffen, welche mich zu meinem Ziele, oder demsselben doch näher führte; ob er sein Wort halten wollte oder konnte, mußte sich bald zeigen. Er hatte, wie er sagte, zu diesem Ende allerlei Schritte gethan, deren Ersolg abgewartet werden mußte. Bestimmt sprach er sich darüber nicht aus,

sondern begnügte sich mit Andeutungen. Vorläusig machte er große Vorbereitungen zu einer längern Abwesenheit von seinem Wohnsit; schloß Verkäuse ab über Saaten, die noch auf den Feldern standen und war noch sehr eifrig mit Vorsrichtungen zur Ernte beschäftigt, so daß er mir Muße genug übrig ließ. Um ihm aus dem Wege zu gehen, beschloß ich meine gute Cousine Fernande im Stift zu besuchen, welches ich im Sommer noch nicht gesehen hatte.

Ich ritt einen wunderschönen Schimmelhengst, den Bater der ganzen Pferdebevölkerung einige Meilen in die Runde, und nahm zur Gesellschaft einen gelben Bullenbeißer mit, der groß und start wie eine Löwin und mir besonders anshänglich war. Ueberall auf dem Wege blieben die Leute stehen, bewundernd meinen prachtvollen Thieren nachblickend. Weine liebe Cousine war allein in ihrem freundlichen Häuschen und ich verlebte mit ihr einige sehr glückliche Tage, an welche ich noch oft mit Wehmuth zurückdenke. Ich sah sie dasmals zum letzenmal. Sie heirathete den früher erwähnten schönen Inspector, der sich in Posen ein Gut gekauft hatte, und starb im ersten Wochenbette. Dieser Verlust schmerzte mich tief, denn ich hatte sie sehr lieb. —

Als ich nach Hofahrtsheim zurückhehrte, waren alle Pferde eifrig damit beschäftigt, die Rübsaat zu dreschen, da der Oberst das Geld dafür mitnehmen wollte. Ich merkte, wie früher erwähnt, daß meine Anwesenheit in Teplitz nicht sehr erwünscht gewesen wäre; denn es schien eine Art von Shestandsseldzug für die "kleine Excellenz" im Werke und die Anwesenheit eines jungen Mannes, der mit der Familie auf vertrautem Fuße stand, konnte auf einen der jungen Grasen und Standesherren, nach denen man angeln wollte, einen zurückscherenden Eindruck machen. Aus diesen mir

diplomatisch angebeuteten Gründen ging man sehr zuvorkommend auf den von mir geäußerten Bunsch ein, während der Abwesenheit der Familie von Hosahrtsheim in das Bodethal zu gehen; eine Gegend, deren romantische Reize mich seit meinem ersten Besuche wie ein Zauber verfolgt hatten.

## Bweites Capitel.

Thale. — Die Rostrappe. — Mein Wirth. — Jägerleben. — Förster Daube. — Der alte Brothuhn. — Wilhichweinsjagben. — Der Keiler und ber Gastwirth. — Abenbanstand. — Hallalis! — Der Stubent ber Philosophie. — Seltsame Rachtscene. — Walbbrand. — Kaninchenjagd. — Der alte Karlist.

Ich fuhr mit der Post nach Quedlinburg, welches Amei Meilen von der Rogtrappe entfernt ift und wohin ich ju Bug zu geben befchloß. Gin Mann murde gemiethet, meinen Roffer zu tragen und mir als Führer zu bienen. Er mar seines handwerts ein Schmuggler und die Erzählung feiner vielfachen nächtlichen Abenteuer verfürzte mir ben Weg. Die Schmuggler pflegten ihr Geschäft in ganzen Banden zu treiben und häufig fielen blutige Gefechte amiichen ihnen und ben Grenziägern vor. Mit Bewegung zeigte mir ber Mann einen Blat. auf welchem ein folder nächtlicher Kampf ftattgefunden hatte. Gine Abtheilung Grengjäger lag im hinterhalt und empfing die nichts ahnenben Schmuggler mit einer Salve. Biele berfelben murben getöbtet, unter ihnen die Frau meines Führers; er felbst murbe verwundet. Deffenungeachtet hatte er fein gefährliches Sandwerk nicht aufgegeben.

Der einzige kleine Gasthof im Dorfe Thale selbst war von Damen aus benachbarten Städten eingenommen, welche

vie frische Bergluft genießen und das neu eingerichtete Bad gebrauchen wollten; ich war daher genöthigt, mir ein anveres Untersommen zu suchen und ward von dem Wirth zu einem reichen Bauer gewiesen, der ganz allein in seinem Hause wohne, aber ein sehr seltsamer alter Kanz und außerordentlich mistrauisch gegen Fremde sei.

Das bezeichnete Haus und Gehöft lag mitten im Dorfe. Es war, obwohl äußerst einfach und ländlich, doch stattlicher als die andern Säufer und alle Fenftet beffelben waren mit Weinlaub umrankt, was mir gang besonders gefiel. Erft nach langen Unterhandlungen auf offener Strake gelang es mir. bas Miftrauen bes alten furiofen Gigen= thumers zu überwinden und ihn durch Anbieten einer hohen Miethe zu bewegen, mir ein großes Zimmer nebst Schlafftube, beibe im erften Stod, abzulaffen. Ich mar entzückt von meiner Wohnung. Der Fußboden war zwar nicht gedielt, sondern mit einem harten Kalkestrich bedeckt, mas im Sommer nichts zu fagen hatte, sondern fühl und angenehm war. Das größte Prachtstück unter den fehr einfachen Möbeln war ein altes Rohrsopha. Dafür waren aber die vier Fenfter fast zugewachsen mit Weinlaub, burch welches bas zu grelle Sonnenlicht gebämpft wurde. Ich fühlte, daß ich in biefem Zimmer dichten konnte, und das war die Hamptsache, benn ich beabsichtigte, ein neues Trauerspiel zu schreiben.

Hätte mir aber bas Zimmer auch nicht gefallen, ich würde es bes Hausherrn wegen genommen haben, ber eine neue Nummer in meinem Charafteren Museum zu werden versprach. Man glaubt in Deutschland gewöhnlich, daß England die meisten Originale hervorbringe; allein das ist ein Irrthum, wenigstens in Bezug auf das moderne Engsland, wo ein Jeder gezwungen ist, seine Individualität der seiner Klasse sclavisch anzupassen. Ein Abweichen gilt für

ungehörig, oder selbst unanständig. Originalität in Individuen kann sich nur in Ländern entwickeln, wo große sociale Freiheit besteht, die in England durchaus nicht zu sinden ist. Es ist eine eigenthümliche Wahrnehmung, daß alle Bölker, welche die größte politische Freiheit besigen, in socia- ler Hinscht die unfreiesten sind und umgekehrt. Eine kürzlich verstorbene englische Schriftstellerin, Mrs. Jameson, die Deutschland sehr genau kannte, sagte: "Ich habe oft gedacht und gefühlt, daß während wir in England politische Freiheit haben, wir nichts besigen, was der persönlichen und individuellen, der gesellschaftlichen Freiheit der Deutschen, selbst unter ihren schlechtesten Regierungen, gleich käme."

Diese sociale Freiheit, welche jede Individualität gelten läßt, ift der freien Entwicklung der Charaktereigenthümlichteit äußerst günstig, wozu bei uns Deutschen auch noch die besondere Richtung des allgemeinen Bolkscharakters beiträgt. Ich behaupte, es giebt unter keinem Bolke der Welt so viele Originale, als unter den Deutschen; obwohl deren Excentricität sich seltener in närrischen Handlungen äußert, wie wir sie zu Zeiten von Engländern hörten und mehr eine innerliche als äußerliche ist.

Mein Hausherr war ein kleiner, magerer Mann, ber die Siebenzig passirt haben mochte und auf Beinchen einhertrippelte, die denen eines alten contracten Mopses sehr ähnslich waren und deren gewundene Schönheit durch schmutzige lederne Kniehosen und lange blaue Strümpse nicht verdeckt wurde. Die Ansicht der Hinterfront war durch keine Schöße verunziert, denn der alte Reckleben trug gewöhnlich eine Jacke. Das von pfiffigen Augen belebte, höchst dewegliche, saltenreiche Gesicht war mit einer gebogenen Nase geziert, welche sich dem Kinn bedeutend näherte, da die beide einst fern haltenden Zähne längst verschwunden waren. Reckleben

war seiner Zeit ein Landmetger gewesen, hatte sich nun aber längst "auf feine Güter" zurudgezogen, die in seinem Bauerngehöft bestanden, wozu natürlich einige Morgen Land gehörten, und welches er gang allein mit einem Ziegenbod bewohnte. Ob er außer diesem Ziegenbock sonst noch Angeborige hatte, weiß ich nicht, benn er empfing nie Befuch und nur zur Zeit der Ernte fah man einige Madchen in feiner Scheune und im hofe beschäftigt, wohin auch oft die Dorfschönen tamen, ihre Ziege am Strid, um bem Beigbod eine regeneratorische Bisite zu machen. Der alte Mann beforgte alle häuslichen Geschäfte felbst und war auch fein eigener Roch. Er that fich viel auf feine Geschicklichkeit in biesem Kach zu gut und überrraschte mich am Tage meines Einzuges burch ein Geschent felbstgemachten Rirfchflabens. wovon ich, um ihn nicht zu beleidigen, in seiner Gegenwart ein Stud hinunterwürgen mußte.

Obwohl als Einsiedler lebend und fehr migtrauisch. war der alte Reckleben doch kein Misantrop. Als Land= metger hatte er die Welt gesehen und hielt fich für einen Lebemann, der mit Bornehm und Gering umzugehen mufte. Vor mir, bem "Herrn Baron", erschien er stets bie Milte in der Sand, in gebückter Saltung, die frummen Beinchen noch feche Zoll weiter als gewöhnlich auseinander gesperrt. ein stereotypes suges Grinsen im Gesicht und in einem meinerlich demüthigen Tone lebhaft quiedend. Er erzählte außerordentlich gern, und tam er auf feine Processe zu reden, bann wurde er beweglich wie ein Hampelmann und Beinchen und Aermchen mußten zur Unterstützung seiner ihm noch immer nicht schnell genug scheinenben Bunge beitragen. höchfte Aufregung gerieth er einft bei der Erzählung von einem Rechtsftreit, den er wegen eines Acters mit feinem Nachbar geführt hatte. Es schien ihm durchaus nothwendig.

bak ich die Lage ber ftrittigen Aecker genau begriff und er zeichnete mir bavon einen Situationsplan, wie ihn gewiß noch niemals, fo lange die Belt fteht, ein Ingenieur gezeichnet hat. Mit Danmen und Zeigefinger ber linken Sand fniff er eine Kalte in fein Geficht und schrie, um die Kalte nicht zu zerstören, burch ben einen Mundwinkel: "Das ift Stubbien's Ader." Dit ber Rechten fniff er eine andere Kalte, fast unverftundlich murmelnd: "Das ift mein Acer." Dann ließ er bie Kinger los, ba er sie zum Demonstriren brauchte, und die Ackerfalten blieben ftehen, lange genug, um bie Sache flar ju machen, ba er fich Mithe gab ju reden, ohne bas Geficht zu bewegen. Er gerieth aber immer mehr in Gifer und die Bewegung beider Zeigefinger, mit benen er bald auf Stubbfen's, bald auf feinen Acter im Gesichte zeigte, wuchs an Geschwindigkeit, bis mein tolles Belächter ber fomischen Scene ein Enbe machte.

Gegen Riebere mar aber fein Benehmen bei Weitem perschieden; da war er der personificirte Bauernstolz. 3ch fah ihn einst in ber Ernte "feine Leute" auf bem Felbe befuchen. Er hatte feine neueste Jacke an und auf bem Ropf eine verschoffene, grunsammetne Belgmute. An einem Riemen bing ihm über ber Bruft ein fleiner Rober, ben bie in bie Seite gestemmte linke Sand nach hinten hielt; mit ber Rechten frützte er fich auf einen Dornenftod. Er hatte ben Lopf in den Racten geworfen und die hochmuthig vorgestreckte Unterlippe und heruntergezogenen Mundwinkel gaben ihm einen gang toftlich hochmuthigen Ausbruck. Dem Lefer mag nach meiner Beschreibung biefer alte Mann nicht befonbers originell oder komisch erscheinen; allein mir war er eine nie versiegende Quelle der Unterhaltung, denn ich brauchte ibn nur anzusehen, um eine neue lächerliche Entbedung zu machen.

Was mich neben der Noturschönheit hauptsächlich nach Thale gelockt hatte, war die Hoffnung, bort in ben foniglichen und Privatforsten jagen zu burfen. Sierin murbe ich auch nicht getäuscht, obwohl ber königliche Oberförfter nichts weniger als gefällig und ein burchaus unpopulärer Griesgram war, von dem man höchst bedenkliche Dinge munkelte. Er sollte, hieß es, einstmals einen Wilddieb unter ben barbarischsten Umftanben getöbtet haben. Dergleichen Gerüchte find in Waldgegenden fehr gewöhnlich. Des Oberförfters größter Widersacher mar ber Förfter bes Gutsherrn, eines herrn von Bufche, ber irgendwo in hannover lebte und bei Thale weitläufige Privatwaldungen befaß. Förster Daude war bekannt als kühner Jäger; allein nun war er, obwohl noch jung, von Rheumatismus geplagt und glich in feinen Bewegungen einem ausgedienten Bühnerhunde. Er war der Urheber des Bades in Thale und fein Gigenthumer, wenn ich nicht irre. Zu jener Zeit war übrigens bas Bab noch fehr in der Rindheit und seine Concurrenz wurde von Alexisbad nicht gefürchtet. Förster Daude mar freundlich bereit, zu meinem Bergnugen beizutragen, und ba er nicht bienft= fühig war, fo wurde ich seinem Gehülfen, dem alten Brothuhn, überantwortet.

Wie alt der "alte Brothuhn" sei, wußte man nicht; allein die ältesten Bewohner des Dorses behaupteten, daß er vor vierzig Jahren ganz ebenso ausgesehen habe wie heute. Er selbst fagte, daß er "so um die Achtzig herum sei." Sein blondes Haar war weber auffaklend dünn, noch zeigte es eine Spur von Weiß, noch war seine untersetzte, kräftige Gestalt gebeugt. Er hielt stets gleichen Schritt mit mir und ich sah ihn niemals mide. Sein breites, bartloses, ehrsliches Gesicht war geröthet von der Luft. Bekleidet war er zu allen Jahreszeiten mit einem grünen Jagdhemd, unter

welchem er ein Mittelbing zwischen Jagdmesser und Hirschfänger trug. Die ganze Erscheinung des Mannes war die eines gut erhaltenen Fünfzigers.

Alte Jäger sind oft einfach wie die Kinder, aber nie bumm, obwohl zu Zeiten abergläubisch, mas indeffen bei meinem alten Begleiter nicht ber Fall war. Aus gebruckten Büchern hatte er fehr wenig gelernt, aber befto mehr aus bem Buche ber Natur, welches offen vor ihm aufgeschlagen lag. In tiefer Balbeinsamkeit bachte er über Manches nach, mas er im Dorfe oder in der Kirche gehört hatte und "färbte es grun", wie er fich ausbrückte, bas heift, er pafte es fei= nem Sägerverstande an. Ich gewann schnell sein Zutrauen. benn ich lachte nie über seine Fragen, beren Meinung ich mir ichnell aus dem "Grünen" in's Deutsche zu überfeten verstand und die manchen Professor und Philosophen in Berlegenheit gesetzt haben wurden. Manchmal, auf einsamen Waldwegen neben mir mandelnd, blieb er plöplich ftehen, machte gegen mich Front und rief: "Sagen Sie mir mal, Leitnamt, was meinen die Bfaffen mit der Dreieinigkeit?" oder "wovon entsteht benn eigentlich der Wind?" - oder "was find benn bas für hundsfötter die Diplomaten, die so viel Confusion anrichten?" - Er behandelte mich gang als seines Gleichen und ohne Umstände, war aber niemals unbescheiben, sondern that in ruhiger Weise Alles, mas zu meinem Bergnügen beitragen konnte. Ich besuchte ihn manchmal in seiner reinlichen Wohnung. Seine alte Lebensgefährtin hatte sich aleichfalls aut erhalten und war einfach. milbe, bescheiben, frei. Die fah ich ein Baar, welches mich mehr an Bhilemon und Baucis erinnert hatte, als biefes.

Der Gastwirth, bei bem ich zu Mittag aß, war ein kleiner humoristischer Mann mit magerem, rothem Polichisnello-Gesicht und einer großen, hübschen Tochter. Herr

Würfel war in der That ein gewürfeltes Männchen, das ziemlich ehrlich war für einen Gastwirth und einen vortrefflichen Magen für Jägerlatein hatte.

Eines Tages kam der alte Brothuhn zu mir und sagte: "Leitnamt, ich hab 'nen Keiler gespürt mit 'ner Fährte so lang wie meine Hand. Ich denk', ich kenn' ihn und weiß auch, wo er steckt. Wir müssen auf ihn treiben." Ein Keiler von solchem Kaliber brachte natürlich das ganze grüne Corps in Bewegung und ein Treiben ward beschlossen. Würfel, der Alles mit anhörte, bekam das Jagdsieber und drückte den Wunsch aus, mit gegen den caledonischen Seber zu Felde, oder vielmehr zu Holze zu ziehen.

Am nächsten Morgen hatte Brothuhn den Reiler bestätigt und allen Schützen ihre Plate angewiesen. Ein Dicicht war vor uns, aber wir ftanden in einem gelichteten Stlick Hochwald mit niedrigem Unterholz, welches eine ziemlich freie Aussicht erlaubte. Der jagdluftige kleine Bürfel, mit einer Flinte beinahe so hoch als er felbst, stand zwischen zwei königlichen Unterförstern in der Nähe einer fehr zugänglichen Buche. Biele Sager haben den feften Glauben, daß Bafen und besonders Füchse die tiefften physiognomischen Renntniffe befigen und fich ftets die unentschloffenften Schüten aussuchen, um deren gefährliche Linie zu paffiren. Der ehr= würdige Reiler, dem der Jagdzug galt, schien der Lavater feines Gefchlechts, benn anscheinend gegen allen gefunden Schweineverstand erwählte er sich den unruhig zappelnden Als das ungeheuerliche Thier, mit Hauern von awölf Boll Lange, langfam aus bem Didicht hervortrat und gleichsam unbefümmert um Schützen ober Treiber, ohne alle Gile, oft anhaltend und den Boden untersuchend, in grader Linie auf den glucklichen Gastwirth los ging, machte sich biefer noch kleiner als er war und feine rothe Rafe erblagte;

"bas Berg fiel ihm in die hofen" und fich erinnernd, daß Reiler nicht fliegen konnen, begann er ploplich mit ber Behendiakeit eines Affen die Mng ausgewählte Buche zu erklettern, beren fehr bequemen erften Aft er balb erreichte, fein Gewehr am Stamme zurücklassend. Auf bas nicht zu unterdrückende Gelächter ber Zuschauenden richtete ber Reiler ben Kopf in die Höhe und avancirte in kurzem Trabe bis an den Stamm, beffen Aft den gebaumten Bürfel trug. "Schießen Sie doch!" rief man dem etwa achtzig Schritt babon ftebenben königlichen Unterförster au: allein biefem hatte der schwarze Waldprinz aleichfalls imponirt: er antwortete mit verwirrter Stimme: "Ich fann nicht; ich habe ben Stecher von meiner Büchse gebrochen!" - Bahrscheinlich hatte er es absichtlich gethan, benn ber "ritterliche" Reiler pflegt zu Zeiten dem Schützen schnell auf den Leib zu rücken, und der baumlange Förfter zeigte ebenfo wenig Luft zu einem folchen Zweikampf, als der kleine Gaftwirth.

Als der Keiler am Fuße der "Würfelbuche" ankam, blieb er stehen, den Boden untersuchend und eine "säuische Rede" haltend, wie Würfel versicherte; dann warf er das dort liegende Gewehr bei Seite und trabte unbelästigt davon, während Würfel, auf dem Aste sügend, ehrerbietig seine Müge zog und ihm nachrief: "Ich empsehle mich Ew. Hoch-würden; bitte, empfehlen Sie mich der hochwürdigsten Frau Gemalin und der ganzen hochwürdigsten Sauerei."

Dieser Borfall gab natürlich Beranlassung zu unendlich vielen Scherzen und Nedereien gegen ben Förster und ben kleinen Bürfel, ber klug genug war, sich am meisten über sich selbst lustig zu machen. Der alte Brothuhn zuckte nur die Achseln und sagte: "Leitnamt, ich kenne den Wechsel. Heut ist's nichts; aber übermorgen wollen wir uns anstellen."

Ich war damals ein sehr gendter Büchsenschütz und hatte mich gleich am ersten Tage bei den Jägern in Respect gesetzt. Als mehrere berselben mit mir auf den Anstand gingen, wollte ich einen alten Schuß los werden und Daude zeigte lächelnd auf eine Elster, die in beträchtlicher Entfernung auf der Spize einer Pappel saß. Ich legte schnell an und das Glück wollte, daß ich den Bogel herunterschoß. Ein andermal schoß ich einen Fuchs im vollen Laufe mit der Büchse.

An dem bestimmten Tage machten Brothuhn und ich und bei guter Zeit auf den Weg. Es war noch vor Sonenenuntergang, als wir auf dem Wechsel anlangten. Brotehuhn stellte sich an dem Fuß eines Hügels am Ausgange einer Schlucht auf, deren Boden etwas sumpsig war; ich postirte mich einige hundert Schritt von ihm auf einem Fußeweg, am Abhange desselben Hügels, vor welchem die sumpsige Schlucht lag. Es war ein köstlicher Abend und der Wald in seiner höchsten Feiertagspracht. Die Strahlen der untergehenden Sonne durchblisten die dichten Buchenstronen, ihr Laub mit einem Schauer grüngoldner zitternder Lichtunken übersprühend. Sichhörnchen, deren buschige rothe Schwäuze wie Flammen leuchteten, durchhuschten in munterem Spiel diese smaragdnen Dome, in denen Splvans gessiederte Kammersänger ihr Abendlied erschallen ließen.

Die Sonne sank tiefer; in den Gründen lagerte sich bläulicher Dust; es ward stiller und die süßen Noten der Weindrossel riesen das gesiederte Geschlecht zur Ruhe. Da rauschte es durch die Lüste, als ob das wilde Heer nahe, und prasselnd endete das Geräusch in nicht sernen Baumwipfeln. Es war Anerwild, welches zur Ruhe ging. Junge Jüger werden begreisen — und alte auch — wie mein Horze Hooste und wie meine Blicke den Wald durchforschten. Die

Wange bes Hügels, an bem ich stand, ward noch von ber Sonne zum Abschied geliebtoft, als ein riefiger wilber Rater aus der Schlucht herauf tam und fich etwa zwanzig Schritt von mir, auf den Weg fette. Die Sonne ichien ihm behaglich, er lecte und putte sich wie eine Haustate, und wenn irgend ein Thierchen durch das Laub raschelte, ducte er fich und feine Augen flammten. Ich legte meine Buchse auf den leichtsinnigen Räuber an; ich stach und sein Leben hing an ber Bewegung meines Fingers. Ich fette wieder ab, benn wenn ich schof, verscheuchte ich ben Reiler, ber mir weit interessanter erschien, als irgend ein Rate. Dieser hier schien es aber formlich anf seinen Tod anzulegen; benn nachbem er beinahe eine Biertelftunde auf dem Wege geseffen, ging er langfam ben Sügel binan und fette fich abermale, mir noch näher als vorher. Ich legte wieder an und fette wieder ab, bis ich der Versuchung doch noch zu erliegen fürchtete und ihn durch eine Sandbewegung mit ungeheuerem Luftsprung in das Didicht fandte.

Sterne erschienen am Himmel; die stille Nacht umfing mit weichen Armen wollüstig Thal und Berg; nirgends Geräusch, nur hie und da geheimnisvolles Knistern und Flüstern in den Büschen, durchsäuselt von einem leisen Winde. Flebermäuse wiegen sich geräuschlos in der Luft und ebenso geräuschlos segelt die Eule. Hin und wieder treuzt ein Haase den Weg, macht ein Männchen, windet und geht. Hinter dem gegenüberliegenden Berg steigt der Mond herauf, nicht silbern, winterlich kalt, sondern golden, sommerlich warm.

Horch! ba knackt ein zerbrochener Zweig in der Schlucht unter mir; es kommt näher, es knackt wieder und bazwischen ein dumpfer Laut, ein kurzes Grunzen, gleich uff! uff! — Wein Herz schlägt wie ein Schmiedehammer, — ich weiß nicht ganz genau, ob allein vor Freude. Die Buchse ist bereit, ber Hirschfänger in ber Scheibe gelockert. Kein Spaß bas, benk' ich, ein Zweikamps mit solchem Gegner. Ein überlausener Frischling (jährig Schwein) an bem ich die ersten Sporen verdiente, warf mich über den Hausen, daß ich die Beine gen Himmel streckte, zum Gelächter aller Jäger. Das war ein Säugling im Bergleich zu diesem schwarzen Prinzen, den ich gesehen und dessen ungeheuerliche Berhältnisse ich mit staunender Ehrsurcht betrachtet hatte. Doch ich war zum Leußersten bereit, indessen — ich will es gestehen — heimlich wünschend, der Keiler möchte mich mit seinem Besuche verschonen. Beinahe eine Stunde lang wurde ich in dieser Aufregung erhalten; dann entsernte sich das Geräusch von mir, wahrscheinlich weil der Wind eine andere, mir uns günstige Richtung genommen hatte.

Plöglich hörte ich ben scharfen Knall von Brothuhns Büchse. "She ber alte Mann sein Bratenmesser unter bem Jagdhemb hervorkrabbelt," bacht ich, "hat ihm ber Keiler brei Ellen Gebärme herausgewickelt," und im vollen Lauf eilte ich zur Hülse. Es bot sich mir ein eigenthümlicher Ansblick. Der alte Jäger lub ruhig seine Büchse und etwa zwanzig Schritte von ihm, hell vom Monde beleuchtet, saß der ungeheuere Keiler, den Kopf schüttelnd, als ob er die Einladung des Gevatters Tod leidenschaftlich ablehne. "Er hat genug," sagte Brothuhn, "fangen Sie ihn ab Leitnamt!"—

"Very cool indeed," bachte ich, aber auf beutsch, und hätte es bei Weitem vorgezogen, das Leben des "ritterlichen Thieres" burch eine Kugel zu enden, wenn ich mich nicht vor dem Alten geschämt hätte, der bei meinem Zögern still in sich hineinlachte. Ich entschloß mich nun schnell und führte einen träftigen Stoß auf das Blatt des todtwunden Ebers, welcher hinter dem einen Lauscher (Ohr) getroffen war. Brothuhn lachte, als ich ein paar Schritte zurücksprang, denn meine Klinge hatte sich, ohne einzudringen, auf dem zolldicken, eisenharten Schilbe des Keilers beinahe dis zum Brechen gebogen und der sterbende Walbsürst beantwortete meinen Angriff nur durch ein ärgerliches Grunzen und heftigen Ruck mit dem Kopf, ohne daß sein Körper sich eine Handbreit von der Stelle bewegt hätte. "Fangen Sie ihn nur von vorn ab, Leitnamt," lachte Brothuhn, und hielt die Büchse schußfertig, "ich passe schon auf." Die Zähne zusammenbeißend, tauchte ich meinen Stahl dis an's Heft lautlos verendete. Ich wische meine Klinge an seiner rauhen Schwarte ab und fuhr mit dem Taschentuch über meine Stirn, auf der helle Tropfen perkten.

Als Würfel am Abend bas Abenteuer hörte, lief er im Zimmer umber, heftig die Sande schüttelnd und mit tomischer Grimaffe fchreiend : "Ne, ne, ne, - nix für mich, nix für mich." - Uebrigens mußte Brothuhn wohl, daß er mich keiner besonderen Gefahr aussetzte, benn ber Reiler mar alt und feine Waffen (Hauzähne), obwohl sehr lang, boch schon an der Spite so gefrümmt, bag er bamit keinen sehr großen Schaben thun konnte, besonders krant wie er war. Am gefähr= lichsten find dreijährige Reiler, beren Waffen wie Meffer schneiben und die dem Schützen auf dem Leibe find, ehe er "Bui Sau!" sagen kann. Solche Reiler nennen die Jäger scherzhaft "Hosenflicker." - Der alte Buriche mar ber ftartite Reiler, ber feit Jahren in jener Gegend geschoffen worden. war. Als er zerwirft wurde, fand man eine Lugel mitten auf ber Stirn eingewachsen und noch vier ober fünf anbere in ber Schwarte. Brothuhn behauptete, dag bie Befanntschaft bes Reilers mit seiner Büchse eine alte sei.

3m Gafthof hielt fich ein schwindsüchtig aussehender Student auf - ich weiß nicht ob als Babegaft ober einfacher "Maturfneiper," ber, feinen Rant unter bem Arm, in ben Wald zu schlendern und dort, im grünen Dickicht ge-Lagert, zu lesen vflegte. Er hatte nicht die geringste Ahnung davon gehabt, daß es bort vierbeinige milbe Beglianer gebe. welche möglicherweise unschuldige Rantianer angreifen könnten. und es murde ihm bei ber Erzählung ber Jager fehr unheimlich. Er erkundigte sich mit angftlichem Gesicht bei dem Schelm von Wirth, ob wirklich "zureichender Grund" zur Angst für ihn vorhanden sei, wenn er harmlos im Grünen liege und Kants Kritit ber reinen Bernunft ftubire. "Bas!" fchrie Burfel, "reine Bernunft? - gefreffen werben Sie von den hochwürdigsten, unvernünftigsten Bestien!" - Wegen ihres schwarzen Rleides pflegte der Gastwirth die wilden Sauen nie anders, als hochwitrdig zu tituliren. Der Stubent lachte freilich, aber ber Wald war ihm verleibet, benn beim geringften Geräusch befürchtete er, ben "zureichenden Grund" in einem tampflustigen, heglianisch gefinnten Reiler zu entdecken und traurig und schwindsüchtig kehrte er nach Berlin in seine wissenschaftlichen böhmischen Balber gurud, wo höchstens überhandnehmende philosophische Schweinerei den Schüler Rants erschrecken konnte.

In Gegenben, wo stets Jagd auf sie gemacht wird, sind die wilden Sauen so scheu, daß sie fliehen, sobald sie einen Menschen hören oder wittern; sie greifen nur an, wenn gereizt oder verwundet. Förster Daude stand große Angst aus, als er, in einer dunklen Nacht durch einen Hohl-weg reitend, sich plötslich mitten in einem Rudel wilder Sauen befand, die jedoch keine feindliche Notiz von ihm nahmen. Ein anderes Ding ist es mit angeschossenen Sauen; da ist wirklich Gesahr vorhanden, denn es gibt kein muthi-

geres Thier, als ein wildes Schwein, gleichviel Keiler ober Bache. Während meines Aufenthalts im Bodethal erlebte ich ein Beispiel.

3ch hatte gegen Abend eine Sau frank geschossen; fand viel Schweiß auf bem Anschuß, den ich verbrach und ging beshalb in das Dorf einen Schweißhund zu holen. Daude rieth mir, ein paar Stunden zu warten, damit die Sau franker werde: es fei Mondschein und er wolle mir einen erfahrenen Rager und Schweißhund mitgeben. — Als ber Mond aufgegangen war, machten wir uns auf den Weg. Der Forstlaufer, nur mit der Büchse bewaffnet, hatte einen fleinen unansehnlichen Röter am Riemen, den ich niemals für einen guten Schweißhund gehalten haben wurde; ber jedoch berühmt in der ganzen Umgegend war, nicht nur wegen seiner guten Rase, sondern mehr noch wegen seines unübertrefflichen Muthes. Seine Haut war geflickt wie ein altes Welleifen, benn faft nach jeber Affaire mußte irgend ein Loch barin zugenäht werden. Der Forstlaufer lachte als ich ihn tadelte, daß er teinen Sirschfänger bei fich habe. Mit bem hund und seiner Buchse, meinte er, brauche er feinen; er habe nie einen geführt.

Der Schweißhund zog am Riemen eifrig der Fährte nach und wir folgten über Berg und Thal. Die Sau hatte sich mehrmals niedergethan und schien sehr krank. Wir dackten, sie verendet zu finden, und da sie nach unserer Meinung in einem vor uns liegenden Dickicht stecken mußte, welches mühsam mit dem Hund am Riemen zu durchdringen war, so wurde dieser gelöst und ich ging auf die andere Seite, nm vielleicht die Sau bei ihrem Rückzug anzutressen. Plötzlich hörte ich den Hund Standlaut geben; dann war Alles still und es folgte weber Schuß noch irgend ein Laut des Hundes, doch balb darauf ein Jammergeschrei, das mich zu

aröfter Gile ermahnte. Dem Schreien um Bulfe nachgebend, fam ich auf eine lichte Stelle und wurde Zeuge eines Schauspiels, welches nichts weniger als spaßhaft erschien. arme Forftlaufer lag auf dem Bauche und fchrie aus Leibesfraften, mahrend die verwundete Sau auf ihm herumtrampelte und ihm buchftablich die Fegen vom Leibe rig. fleine tapfere Schweißhund hatte sich in einem ihrer Ohren festaebissen und murbe bei jedem Schlag mit bem Gebrech hin- und hergeschleubert. Rur mit Mühe gelang es mir. bie muthende Bache - zum Glück mar es fein Reiler auf dem niedergestreckten Jäger abzufangen, benn ber wie ein Aleberwisch bin= und herfliegende Hund war mir im Wege. Der Forstlaufer war über und über in Blut ge= babet; allein glücklicherweise mar es nur bas ber Sau. Der Sund hatte fogleich biefe gepactt und ben Jäger verhindert, von feiner Buchse Gebrauch zu machen. Während er eine gluckliche Gelegenheit abpaßte, einen Schuß anzubringen, warf ihn die Sau um und er war nun barauf bebacht. feinen Ropf und Leib zu ichuten, ihr fein hintertheil preisgebend, welches für längere Zeit mit allen Farben bes Regenbogens geschmückt mar. Der Jäger trug nämlich ein Paar fehr ftarte hirschlederne Hofen, welche ihm bis unter bie Urme gingen und die ihn gegen die Safen der ohnehin ichon geschwächten Bache beschützten. Er empfing hier eine fehr eindringliche lehre vom Ruten des Sirschfängers und hinkte außerst kleinlaut nach Saufe, wo er noch obendrein ausgelacht murbe.

Des Abends gingen wir häufig auf ben Anstand und stellten uns in das reife Getreide, weiße Hemben über den Rleidern und weiße baumwollene Nachtmützen auf dem Kopfe. Ich kannte jeden Schritt und Tritt so genau, daß ich mich selbst mitten in der Nacht überall zurecht fand, und manch-

mal stieg ich vom Henentanzplatz ins Bodethal hinab, weil dies der kürzeste, obwohl ein sehr geführlicher Weg war. Einst erschreckte mich aber ein Uhu, der dicht über meinem Kopfe ganz unerwartet sein fürchterliches Huhuhu hu—e! hören ließ, dermaßen, daß ich fast meinen Halt verloren hätte.

Der Sommer war außerorbentlich warm und trocken; seit sechs Wochen war kein Regen gefallen und bas Wasser in der Bode sast versiegt. Sines Nachts rief der alte Recksleben, mein Wirth, und machte mich auf den Feuerschein von der Roßtrappe her ausmerksam, wohin eine Menge Leute eilten, vom Oberförster ausgeboten. Es hieß, der ganze Forstort Winzenburg stehe in Flammen; ein glimmender Pfropsen der Kanone auf der Roßtrappe habe die trockene Haibe entzündet. — Ich hatte noch niemals einen Waldsbrand gesehen und durste eine solche Gelegenheit nicht vorsüber gehen lassen.

Ich folgte den Leuten, die mit Eimern und Handwerkszeug den Weg zur Noßtrappe hinaufstiegen, während andere in das Thal eilten, da ich von der Höhe den bester: Anblick des großen Feuerwerks zu haben hoffte. Ich fand oben den Oberförster und den Förster ziemkich rathlos, denn es sehlten alle Mittel des Feuers Harr zu werden. Da war kein Tropfen Wasser zum Löschen, denn selbst die taufend Fuß unter uns liegende Bode war sast ausgetrocknet und das dürre Gras und Haidekraut brannte wie Zunder. An ein Begrenzen des Feuers durch Gräben war gleichfalls nicht zu denken, denn überall stieß man sogleich auf den Felsen; es blied also nichts übrig, als mit großen Baumzweigen bewassen, die Flammen auszuschlagen, wenn sie aus dem Bodethal die bewachsenen Felsenschluchten hinausseisen, und die Bäume zu fällen, welche in diesen Schluchten standen

und beren Wipfel dem bichter bewaldeten Thalkeffelrande zu nahe waren.

Der Anblick von der Roktrappe hinab auf die Teufelsbrude war ein höchst merkwürdiger, wie er nur selten einem Menschen geboten wird und ihn zu beschreiben ift nicht leicht. Der Ausbrud Felsenkessel läßt sich recht eigentlich auf ben Theil bes Bodethals anwenden, in welchen man von der 3m Grunde deffelben, einge-Roktrappe hinunter blickt. engt von mächtigen Felsen schaumt die Bode über unzählige Steinblocke bahin. Ungefähr in ber Mitte bes Thale, wo eine ruhigere tiefe Stelle ber Bobe auch wirklich der Reffel genannt ift, und in welchem der Sage nach die vom Saupte der Pinzessin gefallene Krone liegt, nähern sich die Uferfelsen fo fehr. daß man beide Seiten durch einen binübergeworfcnen Baumstamm verbinden fonnte, welcher jum Gedächtniß neben der sicherern neuen Holzbrücke - der Teufelsbrücke liegen blieb. Die Entfernung derfelben von dem Bette der Bode ift nicht fehr bedeutend, aber nach beiben Seiten erheben sich die Bande des Thalkessels in soliden, vielfach zerklüfteten Welsenwänden, aus denen groteste Rlippen gleich ungeheueren aufwärts zeigenden Fingern ober Rafen hervor-Rach ber Richtung bes Dorfes Treseburg zu ist bas Thal anscheinend gänzlich durch eine ebensolche groteste Felsenwand geschloffen, über welche man, auf ber gegenüberliegenden Roftrappe ftebend, die Spite bes Bater Brodens binüberaucken fieht. Die Roftrappe felbst liegt auf dem Naden eines Felfenhalfes, ber fich jener Felfenwand gegenüber ausstreckt und bas Thal von der anderen Seite nach bem Dorfe Thale zu schließt. Auf der außerften Spite desfelben ift ein hölzerner Pavillon errichtet, von dem man nach beiben Seiten bin einen herrlichen Blick auf die grundurchwachsenen zerriffenen Felsen unter und über sich hat.

Der größte Durchmeffer bieses sich nach unten zu verengenben Felsenkessels mag etwa tausend Schritt fein. Die Feuchtigfeit, welche aus bem an ben Felsenbloden fich zerftanbenben Waffer ber Bobe beftändig aufftieg, war natürlich ber Begetation günftig, und an den Ufern fowohl, als überall, wo fich in ben Spalten und auf ben Abstürzen Erbe fammeln tonnte, batten fich Buiche und Baume eingeklemmt und ber Boben mit Saidefraut ober anberen Rräutern bebedt. Lettere maren, wie bemerkt, troden wie Bunber, benn nicht nur der Regen fehlte ihnen, sondern auch die Reuchtigkeit von der Bode, die nun nicht gegen die Felsen ihres Bettes zerftäubte, sondern fparlich und taum fichtbar fich awischen benselben hindurch schlich. Alles, mas in diesem Thalkeffel brennbar mar, ftand in hellen Flammen und ber Schein berfelben erleuchtete nicht nur jeben Bunkt biefes Reffels mit ber Rlarheit eines Ballfaales, fondern bildete auch über demfelben einen wenigftens ebenfo umfangreichen Lichtbom, ber burch bie aufwirbelnden Rauchwolfen bie manniafachsten Gestalten und Schattirungen annahm. Bette ber Bobe und an beren Rändern fah man geschäftige fleine Riauren hineilen, beren bunkele Gestalten sich scharf gegen den lichten Rlammengrund abzeichneten. Ebenfo fah man auf diefem Grunde hie und ba die Geftalt von Mannern, die an einem Seile schwebend, die Art in der Band, von Felsenvorsprüngen heruntergelassen wurden, um irgend einen gefährlichen Baum in bas Thal zu fturzen. bies ein migliches Unternehmen, benn oft rannten withenbe Feuerschlangen plötlich bie Felswände entlang, die am Rande aufgestellten Bertheidiger mit glübendem Athem anhauchend und zurücktreibend. hinter bem Weg nach bem obenermahnten Bavillon waren mehrere taufend Schock Wafen (Reifigbunbel) aufachäuft, und es war von größter Wichtigkeit, fie

por ben Flammen zu ichuten, benn geriethen fie in Brand, so war der auf der Hochebene stehende Bald verloren. Gine Menge Leute waren baber, mit Baumzweigen in ben Sanben, auf dem schmalen Wege aufgestellt, um fie zu vertheibigen und das hatte wenig Schwierigkeit, fo lange nur einzelne der erwähnten Feuerschlangen aus dem Thal heraufzischten, mas jedes Mal geschah, wenn das Feuer einen der mit langem Gras ober Saibekraut bewachsenen icharfen Grate erreichte, die fich die Felsenwand hinunterschlängelten; allein plöglich mar es, als ob fich all biefe Fammenteufel zu einem gemeinsamen Angriffe entschlossen hatten. Mit ber Behendigkeit von Tigerkaten fprangen und rannten Feuerbundel und Keuerschlangen in Schaaren bie Felsenwände hinan und haushohe Flammen lecten gierig über den Weg hinüber, fo daß wir alle uns plötlich auf die Erde werfen mußten. um fie über une hinwegschießen zu laffen. Glücklicherweise fanden die Flammen nur spärliche Nahrung und bas lange Gras loderte schnell hinweg. Nach solchem Angriff bot ein Felsenabhang einen eigenen Anblick. Sie und ba irrte noch eine Flamme; hie und ba glimmte noch eine Stelle: ber Fels glich einer vielfenfterigen Burg, in welcher man die Bewohner in der Racht aufgeftort hat und in der man verwirrt hin = und hereilt. Auf bem höchsten Borsprunge eines folchen Felsens, ber Teufelstanzel, ftand in hellster Lichtglorie ber Oberförfter als eine groteste Erscheinung. Ueber ber Uniform hatte er einen fattunenen Weibermantel. welcher ber Roftrappenwirthin gehörte, und auf bem Ropf eine weiße baumwollene Zipfelnachtmute, unter welcher bas rothbraune Gesicht seltsam hervorglanzte. Bon diesem hohen Standpunkte herab ertheilte er mit lauter Stimme feine Befehle, welche von ben nedenben Berggeiftern in hundertfachem Echo wiederholt wurden. Durch ben von erleuchteten

Rauchwolken durchwirbelten Lichtbom flatterten aus ihren Schlupfwinkeln aufgescheuchte Raubvögel mit klagendem Geschrei, erschreckt und angezogen durch die entsetzliche Erscheinung. — Einen zauberhaften Anblick gewährte es, wenn eine der in den Felsenspalten stehenden Fichten oder Tannen in Brand gerieth. Zuerst brannten die harzigen Spiten der Zweige in weißer Flamme, und es war als ob sich die Berggeister einen riesigen Weihnachtsbaum angezündet hätten. Es dauerte ziemlich lange, die die stärkeren Zweige und die Nadeln Feuer singen, oder eine dicke rothe Flamme, mit schwarzem Rauch verdrämt, den Stamm umleckte.

Als die Gefahr dringend murde, befahl ber Oberförfter einem Förfter - bemfelben, welcher bei der Wildschweinsjagd ben Stecher von feiner Buchse brach - nach bem Bavillon vorzugehen und von hier aus die Bertheidigungsan= stalten zu leiten; ba berfelbe jeboch ein Safenfuß mar und befürchtete, von den Flammen abgeschnitten zu werden. fo erbot ich mich, diefen Poften einzunehmen und dem Oberförfter beizustehen. Unfere Bemühungen hatten denn auch ben glücklichen Erfolg, bas Feuer endlich im Bobekeffel zu lokalifiren und der Oberförfter verließ feine Feuerwarte. Er rief mir qu: "Wollen Sie eine Taffe Thee trinken?" Buerft hörte ich diese Worte aus seinem Munde, bann tamen fie mir nochmals gang beutlich von bem gegenüberliegenben Berentangplat jurud und bann jubelte und ficherte es im Thal: Thee trinken. Thee trinken! und alle Bergkobolde und Elfen murmelten und flüfterten bie feltsame Dahr bem alten Broden zu. Das Echo bort ift gang munderbar.

Ich folgte der Einladung des Oberförsters, denn die Rachtluft war da oben auf den Bergen sehr frisch. Eben im Begriff, mir eine Pfelfe zu stopfen, sah ich auf einem nicht weit entfernten Felsen einen Hirsch und zwei Thiere,

(:

die porsichtia den gewohnten schmalen Bfad entlang schlichen und dann neugierig in das Thal hinunterschauten. ben Jägern befannt, daß Sirsche sich oft in die Nähe von brennenden Rohlenmeilern hinftellen, entweder angezogen durch bie Warme, oder aus Reugierde. - Dhne ein Wort zu fagen, langte ich nach meiner Buchfe, welche ein kleiner Junge trug ber hinter mir ftand, und winkte ben Andern mit der Sand. Ich legte an und feuerte auf den Birich, ber hellbeleuchtet baftanb. Che noch eben der Anall von bem Berentangplat jurudtam, faben wir ben Birfch boch in die Luft fpringen und mit einem ungeheueren Sat in bas Thal hinunterstürzen. Der Schuff, zu bem mich Jagdeifer verführte, that mir leid, benn ber Birfch mar burch ben Sturg auf ben Felsen von einer Bohe von mehreren hundert Fuß fast ganzlich unbrauchbar geworden.

Der Brand hatte der Schönheit des Bodethals für diesen Sommer großen Abbruch gethan; allein die Roßtrappe blieb nach wie vor mein Lieblingsplatz. In der Nähe dessselben hatte damals eine Frau ein kleines Haus, oder vielmehr Hütte, wo man Kaffee, Virkwasser und andere Ersfrischungen haben konnte. Sine Merkwürdigkeit dieses Platzes war ein Zaunkönigpaar, welches mit den Menschen so verstraut war, daß es zwischen ihnen auf den Tischen umherssprang und sich sogar ohne besondere Mühe fangen ließ. Es war dies um so merkwürdiger, als der Zaunkönig sonst außerordentlich furchtsam ist und nicht selten vor Angst in einer Falle stirbt, wenn dieselbe nicht mit einem Versteck versehen ist, wohinein er schlüpfen kann.

Ueben meine Jagdvergnügungen versäumte ich jedoch meine literarischen Beschäftigungen nicht; im Gegentheil, sie wurden durch die einsamen Sänge in dem frischen Walde begünstigt. Ich begann ein Trauerspiel in Prosa: "die Gräfin von Chatraubriant", wovon ich drei Acte fertig schrieb. Meine "Hunhaden" waren längst vollendet, und als ich sie — "auf Berlangen" der meist aus Frauen und Mädchen bestehenden Badegesellschaft vorlas, hatte ich die Genugthuung, ihnen allen Thränen zu entlocken. Bücher erhielt ich aus einer Leihbibliothek in Quedlindurg und lebte so ein recht angenehmes, einsaches Leben. Zu Zeiten waren auch Conzerte in dem Gasthause der Blechhütte, die dicht am Fuße der Roßtrappe liegt, und wo alle Damen, eifrig strickend, answesend waren.

In der Nähe von Thale war ein großer Fischteich, der in der Mitte eine mit dichtem Rohr bewachsene Insel hatte, auf welcher Tausende von Staaren ihre Nachtruhe hielten. Dieser Teich war deshalb besonders interessant, weil sich auf bemselben oft mehrere Tage lang fremde Wasservögel aufshielten, welche ein serner Sturm von Norden her verschlagen hatte. Ich schoß dort einen großen wilden Schwan mit der Büchse und auch einen Cormoran, den ich vorher noch nicht gesehen hatte, und der wahrscheinlich von der Elbe herkam, wo diese Vögel zu jener Zeit in solcher Menge erschienen, daß sie der Fischerei beträchtlichen Schaden zusügten.

Mein Jagdvergnügen in den königlichen Forsten ward sehr beschränkt durch die Anwesenheit des Forstraths Pfeil, des bekannten Forstschriftstellers, der alljährlich einige Wochen in einem einsamen Jagdhause zubrachte und täglich Pürschen ging. Er war sehr eitel auf sein gutes Schießen und seuerte nie auf einen Hirsch, wenn er nicht sicher einen Blattschuß andringen konnte. Jeder Hirsch, der vom Jagdhause in das Dorf herab geschieckt wurde, trug denn auch auf dem Blatt das Zeichen seines Erlegers. — Ich mußte mich also nun häusiger der niedern Jagd zuwenden, und sie hatte auch

ihre Annehmlichkeiten. Es gab bort, besonders in ber Rabe bes Stubenberges, zahlreiche Raninchen, die in ben Felfen ihre Bane hatten. Die Raad gehörte bort dem Besitzer einer benachbarten Baviermühle, ben ich beshalb nicht weniger gern. befuchte, weil er fehr hübsche und liebenswürdige Töchter hatte. Ein tahler Berg, ber durch eine kleine Biefe von einem fleinen Dicicht getrennt murde, gewährte uns viel Bergnügen. Das Dicicht murbe abgetrieben und die Raninchen kehrten eilig in ihre Baue gurud. Run murde irgend ein Bau ausgewählt und von ihm bis jum Dicicht eine Reihe von Schüten schuffertig aufgestellt. Dann murben Frettchen in ben Bau geschickt und bald flogen, wie aus der Piftole geschossen, die erschreckten Ginwohner über die Wiese bem Didicht zu, auf welchem Wege fie unfer Feuer auszuhalten hatten. Es erfordert einige Geschicklichkeit, einen fo ichnell dahin rasenden kleinen Belghandschuh zu treffen. Waren alle Raninchen aus ihren Bauen in das Dicicht getrieben, bann ftiegen die Schützen auf eigens bazu eingerichtete in bemfelben ftehende Bäume. Treiber jagten nun die Raninchen hin und her, welche von oben herab leicht gesehen und erlegt wurden. 3ch erinnre mich, daß wir - vier oder fünf Schitzen - an einem Morgen auf diese Beise nicht weniger als ein hundert und zwei und breifig Stud ichoffen.

Als die Hühnerjagd aufging, tamen Forstschüler von Neustadt - Sverswalde zum Besuch und wir hatten in den Wiesen sehr viel Bergnügen. Wir avancirten gewöhnlich in Linie, die Hunde vor uns, und da beständig Ketten aufstanden, so knallte es fortwährend. Zu eifrige Schützen, die immer über die Linie hinausbrachen, nahmen Daude und ich zwischen uns und bestraften sie dadurch, daß wir die vor ihnen aufstehenden Hühner herunterholten, wenn sie kaum ein paar Fuß über dem Grase waren.

Zu jener Zeit — und wahrscheinlich heute noch — beftand großer Neid zwischen den preußischen und braunschweigesschen Jägern, deren Grenze dis nahe an das Gebiet von Thale heranreichte. Was die preußischen Jäger am meisten verdroß war, daß diese Grenze von den Braunschweigern eingehegt wurde, wodurch das Herüberwechseln des Wilbesverhindert wurde. Man ärgerte sich daher gegenseitig, und wenn eine im Preußischen angeschossen Sau im Braunschweigischen ausgemacht wurde — man hatte das Recht der Folge —, so wurde stets das Eingeweide berselben um einen Baum gewickelt, zum Zeichen, daß ein Stück Wild den Nesbenbuhlern vor der Nase weggeschnappt war.

Als die Treibjagden im Felde angingen, erhielt ich auch Einladungen von benachbarten Jagdbesitzern. Unter ihnen war für mich der interessanteste ein reicher Oberamtmann der eine große Braunschweigische Domäne gepachtet hatte. Er war ein alter jovialer Mann und großer Freund der Tafel. Denen, die zum erstenmal bei ihm waren, wurde stets ein dicks geschliffenes Weinglas hingesetzt, aus dem man nicht trinken konnte, ohne sich zu begießen, wenn man das Geheimniß nicht kannte. Es waren nämlich unter dem Rande überall Löcher eingeschliffen, die man nicht wohl entbecken konnte. Zum Schluß des Mahles erschien ein großer gläserner Stiefel, der ein paar Flaschen hielt und die Runde machte.

Im Speisezimmer des Oberamtmanns hing zwischen den Bilbern von allerlei schönen Pferden das Portrait des Herzogs Wilhelm, den Biele, trot aller Bundesbeschlüsse, einen Usurpator nannten. Der Oberst, welcher seine Ideen steen für die Restauration des Herzogs Karl keinesweges aufgegeben hatte und stets dafür intriguirte, hatte mir aufgetragen, mich nach der Stimmung der Einwohner jener Gegend zu.

erfundigen und besonders unter ben Förstern, Jagern und einflukreichen Landbefitern. 3ch hatte Nachricht davon erhalten, daß ber Oberamtmann bem neuen Bergoge nichts weniger als geneigt fei, obwohl er ihn nicht felten zur Jago bei fich fah. Diefer lettere Umftand hatte gur Ausführung gewiffer Blane febr leicht benutt merden fonnen, allein fowohl der Oberst als der Herzog Karl schwatten weit mehr als sie handelten und nebenbei mar der Herzog, wie schon erwähnt, fehr geizig. Sätte er nach ber Braunschweigschen fogenannten Revolution, als er wieder in sein Berzogthum einzudringen gebachte, einige Taufende unter die ihm ohne= bies anhänglichen Jager, Förfter und Röhler ber Barggegend vertheilt, anftatt fie mit etwas Schnaps zu tractiren, hatte er sich an ihre Spite gestellt und nur ein wenig mannliche Entschlossenheit gezeigt, fo wurde ihm die Contrerevolution ohne alle Schwierigfeit gelungen fein.

Doch ich tehre wieder zu meinem alten Oberamtmann gurud. Ginft nach Tische nedte ich ihn über bas in seinem Speisezimmer aufgehängte Portrat bes Berzogs Wilhelm. "Hm, er hangt da für spionirende Efel zwischen all dem Biehzeug," — antwortete er, und als ich ihn lachend "einen alten Rarliften" nannte und ihm erzählte, bas ich ben Bergog in Paris gesehen und gesprochen habe und dag derselbe ben Gebanken der Rückfehr noch keinesweges aufgegeben habe, äußerte er einmal über bas andere und in immer schnellerer Folge: "Närrischer Kerl! — närrischer Kerl!" nahm mich endlich geheimnisvoll bei ber hand und führte mich in ein anderes Stodwert seines weitläufigen Sauses. Dhne ein Wort zu fagen, öffnete er eine Thur und wir traten in ein schönes Zimmer, an beffen Wand ein großes und ichones Bortrat bes Berzogs Rarl hing. Ich respectirte bie feierliche Stimmung bes alten wackern Berrn, die mir, einem Bergog Rarl gegenüber, vielleicht sehr lächerlich erschienen sein würde, wenn ich nicht gehört gehabt hätte, daß der alte Oberamtmann durch Dankbarkeit an den Herzog gefesselt war, was ich der sehr großen Seltenheit wegen erwähne.

Es war schon spät im Herbst, als mir die Rucktehr bes Obersten nach seinem Gute angezeigt wurde. Mit Bedauern verließ ich das schöne Bodethal, welches ich seit jener Zeit nicht wieder geschen habe. Gine Novelle von mir in den Hausblättern, "Ilse," verdankt der Erinnerung an diesen Aufenthalt ihren Ursprung.

## Drittes Capitel.

Reise nach Gotha. — Empfang am Hofe, — Die junge Herzogin. — Bring Albert. — Hossellschaften. — Einsachbeit. — Ein Gluftling. — Wie man eine Hoscarriere macht. — Anerbieten bes Herzogs. — Minister von Eorswig. — Freunblickett bes Herzogs und portugiesische Aussichten. — Abreise nach Dortund. — Frantsut. — Der Lohnbebiente und ber Bater bes Königs von Portugal. — Wiebersehen. —

Bei meiner Rückehr nach Hofahrtsheim fand ich die gewöhnliche Knauserei, aber eine doppelte Dosis Hoffahrt. Da man sich nach dem heitern Badeleben langweilte und ich mich wohl hütete, etwas Vernünftiges zu sagen, sondern eifrig bemühte, so viel Unsinn als möglich zu schwatzen und zu treiben, so wurde ich denn von der Frau vom Hause recht gnädig behandelt und sogar als eine Art Nothwendigkeit betrachtet, da man doch vor Jemand den frisch angesteckten Pfauenschwanz sein Rad schlagen lassen mußte. Die Waldssteins, die Clarys hatten die Schulzes grad wie ihres Gleischen behandelt, denn der angebackene Name Hosahrtsheim war der eines alten grässichen Geschlechts, und hörte man den Obersten von seinen — obwohl ganz hübschen — Sütern reden, so mußte man glauben, daß er wenigstens einige "Herrschaften" besitze.

Für mich hatte der Oberft, wie man zu sagen pflegt, "große Rosinen im Sack". Das schriftliche Versprechen, welches er mir gegeben hatte, sah er indessen höchst ungern

in meinen Sänden, und es war für einen alten, erfahrenen Mann nicht schwer, auf einen jungen Menschen zu wirken, bessen Charafter er so genau studirt hatte. Der Erfolg ent= sprach benn auch seinen Erwartungen. Ohne bag er ein birectes Berlangen ausgesprochen hatte, überlieferte ich ihm bas Bapier, erklärend, daß ich basselbe nicht gebrauche, sonbern unbedingt seinen freundschaftlichen Absichten in Bezug auf mich traue. Ich mußte indessen sehr wohl, daß ich bem Oberften durch den Gebrauch des Papiers höchstens Unannehmlichkeiten bereiten, aber sonst nichts durch dasselbe erzielen fonnte. Durch Trotsen auf ein Recht forderte ich den selbstwilligen Mann nur zum Widerstande heraus: zu einem Rampfe. bem ich damals noch durchaus nicht gewachsen war, weil ich ohne ihn gänzlich hüflos daftand; indem ich ihm aber unbebingtes Butrauen zu schenken schien, schmeichelte ich feiner Eitelkeit und machte ihn geneigt, fein Wort zu halten. Sehr bald barauf hatte ich Grund, die Richtigkeit meiner Sandlungsweise zu erkennen, benn als ich im Gespräch mit bem Oberften mich veranlagt fühlte, ein auf fein ausbrückliches Bersprechen begründetes Recht zu behaupten, gerieth er in Born und fagte: "Nun gut, ich habe es versprochen; aber ich will's nicht halten. Was benn?" —

Der Oberst veranlaßte mich, ein Buch zu schreiben, welches "Herzog Karl und die Revolution in Braunschweig" betitelt war. Ich stellte dasselbe eigentlich nur aus seinen Angaben zusammen und er sah das Manuscript unendlich oft durch, um hier und da Abänderungen zu machen. Wenn er also das Buch gegen mich stets als "mein" Buch bezeichnete, so hatte er gewissermaßen ein Recht dazu; ich schrieb indessen die Vorrede.

Zu jener Zeit war die Heirath zwischen bem Prinzen von Coburg-Kohary und der Königin von Portugal beschlofe

sen worden und Graf Lavradio, der portugiesische Gesandte, war in Gotha, wo große Festlickteiten stattsanden. Um densselben beizuwohnen, beschloß die Familie von Hosantsheim nach Gotha zu gehen. Der Oberst schickte Frau und Tochter voraus; er blied noch zurück, ich glaube, weil er gewisse Dinge noch nicht vom Herzog von Coburg erreicht hatte, die er erreichen wollte. Sein Bruder war einer der höchsten Bersonen am Coburger Hose, und der Herzog schenkte demsselben großes Bertrauen. Durch geschickte Benutzung dieses Bruders hofste der Oberst seine zwei hauptsächlichsten Wünsche zu erlangen: den sächsischen Haustsächlichsten Wünsche zu erlangen: den sächsischen Haustsächlichsten Wünsche zu erlangen: den sächsischen Haustsächlichsten Wünsche zum General, denn er war mit seinem alten Rang als Oberst in die Dienste des Herzogs getreten, — natürlich ohne irgend welche Functionen und ohne irgend welchen Gehalt.

Es war im Winter 1836 — ich glaube im Januar — als wir den Damen nach Gotha folgten. Die Festlichseiten waren vorüber, als wir ankamen; der künftige Gemahl der Königin von Portugal und Graf Lavradio waren bereits absgereift, aber am Hof und in der Stadt sprach man von nichts Anderem.

Nachbem ich ben Hofmarschällen meine Bistite gemacht hatte, erhielt ich durch den Hossourier eine Einladung zu einer Abendgesellschaft im Schlosse. Der wohlgenährte Hofsourier überraschte mich durch eine ganz genaue Kenntniß meiner Privatverhältnisse und meiner freundlichen Beziehungen zu der Schwester des Herzogs, der Gräfin Mensdorf, welche in Böhmen gestorben war. Als ich mein Erstaunen über seine Wissenschaft ausdrückte, äußerte der Mann mit selbstzgefälligem Lächeln: "Dh, da müßte ich ja nicht bei der Wiener geheimen Polizei angestellt gewesen sein!" —

Dem Herzoge war ich schon in Mainz vorgestellt worben und berselbe hegte fehr freundliche Gefinnungen in Be-

zug auf mich. Um Tage nach einem Ball bei Graf Mensborf, bem auch ber Bergog beiwohnte, hatte seine Schwester ju mir gefagt: "Mein Bruder meinte geftern, Sie feien fein Liebling auf bem Ball." Die beiden jungen Bringen hatte ich gleichfalls in Mainz gefehen und gesprochen; aber bie junge Berzogin, die zweite Gemahlin des Berzogs, eine Brinzeffin von Würtemberg, hatte ich noch nicht gefeben; ich murde ihr an jenem Abend durch den dienstthuenden Rammerherrn Sie empfing mich auf eine augerst schmeichels hafte und liebenswürdige Weise, indem fie laut fagte, bak es alle Umftehenden hören fonnten: "Sie find fein Frember hier: meine Schwägerin hat mir recht oft und viel von Ihnen erzählt." Die Herzogin mar damals eine schöne, stattliche Dame mit angenehmem Gesicht, üppigen Formen und gang wunderschönem Kuß. Sie kleidete sich sehr geschmackvoll und liebte den Tang leidenschaftlich.

3ch ward auch ber liebenswürdigen und bescheidenen Fürstin von Leiningen und andern Damen vorgestellt; ebenfo dem Bruder ber Bergogin und vielen Berren des Bofes. über beren Aufnahme ich in feiner Sinsicht zu klagen hatte. Mehrere ber coburgischen Officiere, von benen die meisten zugleich als Rammer- ober Hofiunter fungirten, maren gleichfalls anwesend und ich ward bald bekannt mit ihnen. beiden Bringen, die damals noch unter ihrem Erzieher, Rath Florichut standen, waren sehr freundlich gegen mich, namentlich aber Bring Albert, beffen Geficht und Benehmen mich befonders anzogen. Die Gefellschaft fand in ben Zimmern bes letten, ercentrischen Bergogs von Gotha ftatt und diefe enthielten manche feltsame und toftbare Dinge, die mir Bring Albert erklärte. Gin Zimmer, in welchem ber Bergog feine Bartie machte, war fehr toftbar eingerichtet; es ftanden barin maffiv filberne Stuble; ber Pring fagte mir, wieviel bie Ausschmudung dies kleinen Zimmers gekostet hatte: es war eine bedeutende Summe, beren Betrag ich aber vergeffen habe. Was mir als befonders merkwürdig auffiel und meine Phantafie febr rege machte, war ein febr geschickt angelegtes Cabinet, von beffen Dasein ein Uneingeweihter teine Ahnung hatte. Es bildete die Sälfte eines Zimmers, von dem es burch eine Wand von bidem gefärbten Glas getrennt war, in der ein Spiegel stand, welcher sich auf den Druck wendete und als Thur diente. Gine andere Thur führte aus dem Cabinet auf den Corridor. Man konnte durch die aläserne Band nicht in das Cabinet sehen; allein man fah von Innen Alles was vorüber ging. In bemfelben ftanden fehr einlabende Divans, die zu Zeiten von herrn benutt murden, welche ber Gesellschaft entflieben, fich aber boch nicht ganglich entfernen wollten.

Der Ton, ber in diesen Hosgesellschaften herrschte war nichts weniger als steif; es ging bort mit einer eleganten Ungenirtheit zu, welche nur durch die Gewohnheit, in solchen Kreisen sich zu bewegen, erworben werden kann, dann aber sehr behaglich und angenehm ist, während sie den Neuling in eine ganz unheimliche Stimmung versett. Ich habe sehr gescheidte Leute in solchen Gesellschaften gesehen, die vor Bersegenheit nicht wußten wie sie sich wenden und drehen sollten, obgleich sie in bürgerlichen Gesellschaften für Muster eines guten Benehmens galten. Andere, die nicht verlegen waren, ahmten die Ungenirtheit nach, ohne die Eleganz und machten den Eindruck eines Hippopotamos, das zu tanzen versucht.

An jenem Abende wurde getanzt. Die einzige Unannehmlichkeit war dabei für mich, daß ich einen ebenso guten Geschmack hatte wie die Prinzen, denn es geschah mir einigemal, daß ich die von mir engagirte Dame aufgeben mußte, weil fie von einem der jungen Prinzen, oder dem Herzog von Bürtemberg "befohlen" worden war.

Der alte Bergog von Coburg galt für fehr genau, ja geizig, obwohl er ungeheuer reich war und immer neue Mittel aufzufinden mufte, fein Bermögen zu vermehren. "verrufenen" Sechstreuzerftlice find noch nicht vergeffen. Da ber Bergog fpat zu Mittag af, gewöhnlich wenn er von einer Jagdpartie gurudfehrte, fo fühlte er felten bas Bedürfnig eines Soupers; aber fo leicht es ben Sofleuten auch wurde, ihren Geift und Willen dem ihres Gebieters anzupassen, so wollte dies doch nicht ebenso gut mit ihren Magen gelingen, und wer zu einer Abendgesellschaft eingeladen war, mußte sich entweder burch ein spätes Diner vorbereiten, ober ber Hoffnung vertrauen, ben Gafthof gum Riefen noch nach Mitternacht offen zu finden. Nicht felten wurde das Hungergemurmel fo laut, daß es nicht nur dem vielgeneckten Gothaischen Hofmarschall, sondern felbst dem Bergoge zu Ohren fam, ber bann schnell ein taltes Souper befahl, welches in ungefähr berfelben Beise abgemacht wurde, wie ein Jagdfrühstück im Freien; ber Mangel an Ceremonie babei murbe bann höchstens durch ben Mangel an Lebensmittel übertroffen.

Wenn nicht getanzt wurde, so setzte man sich zum Kartenspiel. Die jungen Herren spielten gewöhnlich ein Gesellsschaftsspiel mit Karten und theilten sich in zwei Tische, deren jeder von einem der beiden Prinzen präsidirt wurde. Einst bei einer kleinern Theegesellschaft im Salon der Herzogin spielte ich allein mit Prinz Albert "schwarze Dame." Ich gewann fortwährend und der Prinz sagte, daß gegen solch Glück nicht auszukommen sei; endlich schlug ich ihm vor, die Karten, die ich ausgenommen, mit ihm zu tauschen, allein er verlor dennoch und wollte nicht weiter spielen. Ich erins

nerte ihn scherzend an ben Glauben, daß Derjenige Glück in ber Liebe habe, welcher im Spiel unglücklich sei. Gin sehr niedliches hoffräulein fah erröthend in ihren Schoof und ber alte Obermarschall brobte mir lächelnd mit dem Finger, benn er verftand beffer mas ich meinte. Schon zu jener Zeit war von einer Heirath des Brinzen mit der Königin von England die Rede, wenigstens hatte der Bergog barüber mit bem alten Obermarschall gesprochen, von dem es ber Oberft gehört hatte und durch ben ich einen Wint erhielt, zugleich mit bem Rath, mich bem Prinzen womöglich angenehm zu machen. — Der Pring zog, um mir ungefähr feche und breifig Rreuzer zu bezahlen, eine kleine leberne Gelbtasche mit Stahlbügel hervor, auf welcher mit Stahlverlen .. souvenir" gestickt mar. Die Borfe mar leer: ber Bring schuttelte fie lachend und fagte: "Ich habe den Schlüffel zu meiner Chatoulle verloren." Es hat mir immer viel Spaß gemacht, daß mir Pring Albert noch zehn Silbergroschen fonlbig ift. Man fagte mir, daß die Prinzen nicht mehr als breihundert Gulden das Jahr als Tafchengeld erhielten. Ihre Erziehung war überhaupt fehr einfach und vernünftig, und da fie Beide viele natürliche Anlagen befagen, so ift es benn fein Wunder, daß fie Männer geworden find, welche in der Gesellschaft eine Stellung einnehmen würden, felbft wenn sie keine Fürsten maren. Bring Albert mar damals ein fehr hubscher junger Mann, ruhig, freundlich und ver-Der Erbpring mar dunkler, sein Gesicht nicht so bindlich. regelmäßig, aber er war lebhafter, als Bring Albert, ja, oft rasch in seinem Wesen, aber eben so freundlich, einfach und Liebensmürdia.

Um einen kleinen Auftrag der Herzogin zu beforgen, mußte ich eines Bormittags zu den Prinzen gehen. Sie bewohnten mit ihrem Gouverneur einige Zimmer in dem ober-

ften Stock bes Gothaischen Schlosses, von wo aus man eine schöne Aussicht auf die Stadt hatte. 3ch mußte über einen geräumigen Boden, wo Theaterbecorationen gemalt wurden, und es dauerte lange, ehe ich einen Sager fand, der mich anmelbete. Als ich in ein schmales Zimmer trat, von bem rechts und links offen stehende Thuren in andere führten, hörte ich Jemand fehr schon Rlavier spielen und bann bie Stimme des Erbpringen, der aus bem einen Zimmer rief: "Du Albert, da ift Jemand." Die Musik verstummte; Bring Albert erschien in Bembsärmeln, jog aber schnell einen Rock an, als er mich fah und empfing mich fehr freundlich. Die Zimmer waren außerordentlich einfach eingerichtet; furz. die Bringen murben in berfelben Weise erzogen, wie irgend cin wohlhabender, vernünftiger Brivatmann feine Sohne erziehen würde. War dies Folge ber ökonomischen Neigungen bes Herzogs, oder der Ueberlegung, das bleibt sich ziemlich gleich; die beiden Bringen hatten den offenbarften Bewinn bavon. Beibe maren fehr beliebt nicht nur am Sofe, fonbern auch unter ben Burgern von Gotha.

Ich war oftmals zum Diner eingelaben, welches gewöhnlich sehr schnell abgemacht wurde, da der Herzog spät von
der Jagd kam und das Schauspiel vor seinem Erscheinen
im Theater nicht ansing. Diese Eile behagte den Hungrigen
nicht besonders. Die Tasel war gut; aber die Hosheren
klagten, daß der Hosmarschall ihnen solch schauderhaften Wein
vorsetze. Auch Codurger Vier wurde in Gläsern herumpräsentirt. Ein- oder zweimal wurde ich auch zu einem herzoglichen Diner außerhalb der Stadt abgeholt, wo der Herzog
verschiedene petites maisons hatte. Gewöhnlich waren dabei
nur die Prinzen und die höchsten Hoschargen, aber keine
Damen zugegen. Bei einem solchen Diner saß ich dem
Herzog gegenüber. Ich crinnere mich desselben sehr wohl,

weil ich durch eine Aeukerung die ich machte, eine fehr veinliche Sensation hervor brachte. 218 ich noch in Mainz fast täglich die Anlage besuchte und die Gräfin Mensborf bort fab. lernte ich einen Berrn Bäuser tennen, der sich Braunschweigicher Rittmeister nannte und zu dem Bergog Rarl in besondern Beziehungen zu stehen angab. Da er nicht mehr im Dienst war, so kleibete er sich stets in Civil. Er war ein großer, fehr ichoner Mann, im Styl des verftorbenen Bergogs von Coburg, und seine äußerliche Erscheinung, unterstützt durch eine einfache, ausgesucht feine Toilette, machte einen höchst gunftigen Gindruck. Diefer Mann fuchte meine Gefellschaft, spielte mit mir Billard und bat mich endlich, ihn der Brinzessin vorzustellen. Diese war froh, einige Unterhaltung zu haben und ich fonnte seinen Wunsch erfüllen. Nachdem ich Die Fürftin längere Zeit nicht gefehen hatte, fagte fie zu mir: "Der Rittmeifter Säufer hat fechshundert Gulben von mir borgen wollen; ich habe nichts übrig und habe ihm nichts gegeben." Seitbem hatte ich nichts wieber von biefem Ritt= meifter gehört, als turz por meiner Ankunft in Gotha, aber von wem habe ich vergessen. Ich weiß nicht, wie ich darauf tam, bei Tafel diesen Namen im Gespräch zu erwähnen; allein kaum mar es geschehen, als eine allgemeine betretene Stille eintrat. Der Name hatte auch des Herzogs Dhr getroffen; er fragte schnell: "Haben Sie vom Rittmeister Bäufer gehört, — fennen Sie ihn?" — Ich war ziemlich verlegen, da ich mir die Urfache biefes Eindrucks nicht zu erflaren wufte und antwortete ausweichend: allein der Bergog fragte bestimmt und ich fagte: "Er ift in Amerika wegen Fälschung gehängt worden." Der Herzog verfärbte fich und felbst die Messer und Gabeln hörten auf zu Klappern. der Tafel erhielt ich die Lösung. Rittmeister Häuser war mit einer Empfehlung der Grafin Mensdorf an den Coburger

Hof gekommen und hatte dem Herzoge so außerordentlich gefallen, daß er bald gleichsam sein Günftling wurde. Er begleitete den Herzog auf die Jagd und dieser behandelte ihn mit einer Auszeichnung und Vertrausichkeit, welches die ganze "Hofbagage" außer sich brachte. Es war auch unerträglich, benn der neue Ginftling war nicht einmal ein Seelmann! Was da kabalirt und intriguirt wurde, um dem plebesischen Eindringling ein Bein zu stellen, kann man sich denken und es war daher kein Wunder, daß der elegante Vürgerspitz von den abeligen Windhunden endlich vom Hof gehetzt wurde. Obwohl ich die nähern Umstände nicht weiß, so glaube ich doch, daß dies nicht ohne Widerstand von Seiten des Herzogs abging.

In bamaliger Zeit war es noch nicht schwer an folchen Heinen Sofen "eine Carriere" ju machen, wenn man einige nöthige Bedingungen erfüllte. Gine und die hauptfächlichste war, daß man Geld hatte, oder die Leute glauben machen tonnte, bag es ber Fall fei, ferner bag man von gutem Abel und angenehmem Meußern war, fich anständig zu benehmen mußte und Französisch reden konnte. Rurg vor meiner Antunft in Gotha war ein ehemaliger preußischer Landwehrlieutenant einer Schausvielerin borthin nachaelaufen. Er befak noch ein vaar taufend Thaler und hatte Verstand genug ben Blan zu faffen, fich vermittelst zweckmäßiger Anwendung berfelben am Sofe eine Stellung zu machen. Gelb mar am Coburgichen Bofe ein feltener Artifel und mit einigen Taufenden konnte man ungeheuren Wind machen. Berr v. \*\*\* verftand bies fehr wohl. Da ihm seine Landwehrlieutenantsuniform nicht stattlich genug mar, um bamit Sonntags an der herzoglichen Tafel zu erscheinen, fo erlaubte er fich ohne Umstände die Landstands = Uniform einer preußischen Broving angulegen, in ber feine Familie Giter befaß, ju

ber er aber nicht das allergeringste Recht hatte. Sein Plan gelang vollständig. Ich sah shn später in einem guten Posten und ein paar stattliche Orden baumelten auf seine Brust herab. Als ich ihn lachend bewunderte und fragte, in welchem Krieg er diese Orden verdient habe, war er sehr verlegen und ich erfuhr, daß er sie von einer Reise als Trinkgeld mit heimgebracht habe. Hätte ich das Anerbieten der Gräfin Mensdorf angenommen, mich zum Kammerjunker zu machen, so wäre ich seht wahrscheinlich auch eine Hoserrellenz und trüge einen Bandladen auf dem Leibe.

Der Herzog wollte mich gern bei sich behalten; allein man konnte nicht darüber einig werben, in welcher Eigensschaft. Der Oberst schlug vor, durch mich die Coburgische Armee nach preußischem Muster umformen zu lassen, wosdurch er all die alten und jungen Officiere beleidigte, die gar nicht umgeformt sein wollten und sie selbst gegen mich aufsbrachte. Später haben sie sich dennoch in die Veränderung sinden müssen.

Ich hatte viele Unterredungen mit dem Minister von Garlowit, einem höchst wohlwollenden Manne und auch einige Privataudienzen bei dem Herzog, die indessen zu keinem Resultate führten. Der Herzog empfing gewöhnlich Morgens um neun Uhr, ehe er zur Jagd ging und war dann im Jagdrock und rothjuchtenen Wasserstiefeln. Er hatte eine gewinnende Weise zu reden, und seine ganze Erscheinung war sehr einnehmend. Er sprach meistens leise und neigte häusig frenndlich den Kopf, wenn er mit Jemand redete. Als ich ihn zum letztenmal sah, schlug er mir vor, "dis sich etwas Bessers sinde" als Officier in seinen Dienst zu treten. Durch den Bruder des Obersten wuste ich sehr wohl, was damit gemeint war, nämlich eine Stellung in der Nähe des Prinzen Albert, wenn berselbe die Königin von England

heirathen würde; allein so verlockend diese Aussicht auch erschien, so war die gange Heirath doch eben nur noch ein Project und außerdem hatte mir der Oberft gefagt, daß der Bergog oft und leicht verspreche, aber felten sein Wort halte. Ferner wußte ich, daß der Herzog nicht die Gewalt hatte, mich meiner Anciennität nach anzustellen, und daß ich als füngster Lieutenant hatte eintreten muffen. Es hatte in ber That ein fehr einfältiges Unsehen gehabt, wenn ich in einer fo unbedeutenden Armee jungfter Licutenant geworden mare, nachbem ich im preukischen Dienst in meinem Regiment schon vierzehn oder fünfzehn Officiere hinter mir hatte. ben Herzog, mich, ohne meine Anciennität zu bestimmen, als Lieutenant à la suite anzustellen — wie er einen schwedischen Major als Major à la suite angestellt hatte — allein er ging barauf nicht ein und ich lehnte bas ganze Anerbieten beftimmt und lebhaft ab. "Ueberlegen Gie es fich," fagte ber Herzog; allein ich antwortete ziemlich aufgeregt, daß bei foldem Anerbieten gar nichts zu überlegen sei. Einige Tage barauf ward ich zu bem Minister von Carlowit beschieden. Dieser sagte mir, ber Bergog, ber abgereift sei, lasse sich mir empfehlen und mir fagen, daß er mich in Gotha als feinen Gaft betrachtet habe, und ich meine Botel-Rechnung auf bas Schloß zum Kinangrath Schnür schicken möge. Zugleich eröffnete mir ber Minifter, es sei die Absicht des Herzogs, mich seinem Neffen, bem Könige von Bortugal, als Abjutant zu empfehlen, da Graf B., ein junger foburg'scher Officier, der bazu bestimmt war, nun nicht gehe. Sollte aber die Stelle vielleicht schon besetzt fein, so solle ich als Capitain in der portugiefischen Armee angestellt werden. Ich mußte meine Abresse bei dem Minister lassen, damit er mich von dem Erfolge benachrichtigen könne. — Graf B. hatte sich, als bas lebensgroße Portrait der Königin in Gotha bei Sofe ausgestellt war, eine unehrerbietige Aeußerung entschlüpfen laffen, welche weiter getragen und sehr übel genommen wurde.

Es war sehr liebenswürdig von dem Herzog, mich als fein Gaft zu betrachten, ba er mich nicht eingelaben; allein ba ber Betrag meiner Rechnung mir von dem gleichfalls abgereisten Obersten eingehändigt worden mar, so hielt ich es nicht mit einem Rechtlichkeitsgefühl für vereinbar, das Unerbieten des Herzogs anzunehmen. Als ich dies dem Finangrath Schnür fagte, war er fehr erftaunt und rief: "Um bcs himmels Willen nehmen Sie es an; benn es ift ein fo feltener, fast unerhörter Kall, daß der Bergog etwas schenkt. und schlagen Sie es ab, so ift das ein Vorwand, daß er vollends gar nichts mehr giebt, außerdem möchte er es auch übel nehmen." Nun, es bedurfte feiner großen Ueberredung, benn der Oberft hatte mich fehr farg mit Geld versehen und ich erhielt für jeden Tag meiner Anwesenheit in Gotha einen Ducaten ausgezahlt, was vollkommen genug war, ba ich meistens bei Sofe gegessen hatte.

Der Oberst schien ber Ansicht, sich nun all seiner gegen mich übernommenen Berpflichtungen entledigt zu haben, da ich die brillante Stellung eines jüngsten koburgischen Lieutes nants ausgeschlagen hatte. Bon einer Rücksehr nach Hofahrts-heim war ebensowenig die Rede, wie von Auszahlung der geringen Summe monatlich, zu der er sich schriftlich versbunden hatte, und ich sah mich genöthigt, zu meinen Eltern nach Dortmund zu gehen, wohin mein Stiesvater als Director des Ghmnasiums versett war.

Auf meiner Reise borthin kam ich durch Frankfurt, und da man mir gesagt hatte, daß der Herzog von Coburg sogleich meinetwegen an seinen Bruder schreiben wolle, so hielt ich es für zweckmäßig, die Anwesenheit des letzteren in Frankfurt zu benutzen, mich ihm persönlich vorzustellen. Ich begab mich daher in den rufsischen Hof, wo der Herzog von Coburg-Cohary logirte und dat seinem Adjutanten, mich anzumelden. Während ich in einem Saale schon eine ziemliche Weile gewartet hatte, sah ich einen Mann hindurchgehen, den ich seiner Kleidung und seinem Anssehen nach für einen Lohnbedienten hielt. Um ihn zu befragen, klopste ich dem Manne auf die Schulter; derselbe drehte sich schnell um und an einer gewissen Familienähnlichkeit erkannte ich, daß ich ben Herzog selbst vor mir hatte. Ziemlich verwirrt brachte ich mein Anliegen vor. Der Herzog hatte noch keinen Briefempfangen, und das war Alles, was er mir sagen konnte.

Was mich noch mehr wie die Anwesenheit des Herzogs interessirte, war indessen die meiner Geliebten, die von Pariszurückgekehrt war. Man hatte kein Mittel unversucht geslassen, sie von mir zu trennen und beinahe den Zweck durch die Vorstellung erreicht, daß sie durch ihr Festhalten meine ganze Laufbahn zerstöre. Ich sah sie indessen dreimal im Geheimen und fand Mittel, ihre Zweisel und Bedenken zu entsernen und sie zu bewegen, ihr Schicksal für immer an das meinige zu fesseln.

Glücklicher, als ich es lange gewesen war, verließ ich Frankfurt. Als ich in Mainz auf das Dampsschiff kam, fand ich mehrere Herren, die ich in Gotha kennen gelernt hatte, und welche dem jungen Prinzen nach Lissadon folgten. Als ich Major \*\*\* mein Verkennen des Herzogs im russischen Hof erzählte, lachte er sehr und gab zu, daß man ihm nach dem Rocke leicht für einen Lohnbedienten hätte halten können. Er schiene wenig auf Kleider zu geben, denn als sein Sohn nach Gotha gekommen sei, habe sich der regierende Herzog über den Schnitt seiner Kleidung sörmlich entsetzt und ihn vierundzwanzig Stunden vor aller Welt versteckt gehalten, bis der Hossscher anständige Kleider gemacht habe.

# Viertes Capitel.

Dortmund. — Land und Leute. — Bier. — Die Tante Palpiti. — Louise. — Langenberg. — Literatur in Dortmund. — Briefe aus bem Monde. — Die Hundaben gebruckt. — Haffan, ein bramatisches Märchen. — Drei Briefe von Sallet. — Exoftlose Lage. — Ich beschließe, mein Glück zu versuchen — und gehe in die Kielt.

Bortmund ift eine ehemalige freie Reichsstadt, die all= mälig zu einem ziemlich unbedeutenden Landstädtchen her= unter gefunken mar. Große Garten, angelegt an früher be= bauten Stellen, zeigten vom Berfall der ehemaligen Blüthe. Seitdem hat die Stadt durch Anlage der Gisenbahn sich wieber gehoben. Sie war ber Sit eines Oberbergamts, eines Landgerichts und befaß ein Symnasium, hatte aber bamals Das Beamtenthum war baher zahlreich seine Garnison. vertreten und von gesellschaftlicher Wichtigkeit, obwohl auch ber Bürgerstand sich eine ziemlich unabhängige, beinahe reichs= städtische Bedeutung erhalten hatte. Der Mittelpunkt bes gesellschaftlichen Verkehrs mar bas Cafino, in bem Beamte und Philister zusammen kamen, ungeheuer viel rauchten und ungeheuer viel Dortmunder Bier consumirten, auf beffent Fabrication jeder Dortmunder ftolz mar. Mein Stiefvater pflegte zu fagen, man müsse sich erft ben Geschmack verberben, um Geschmack baran zu finden. Das galt haupt= achlich von bem "Atbier," welches zwei Jahre alt fein

mufite, um die Stärke und benjenigen Grad ber Saure zu erlangen, der einer Dortmunder Bieraurgel behagte. Stolz der Stadt mar aber ber "Abam", Bier, welches zehn Jahre alt und in der That ein empfehlenswerthes Getrant ist, aber nicht wie Bier schmeckt und verrätherisch stark ift. Ein adamitischer Ratenjammer wurde als der jämmerlichste geschildert, der einem Adamssohn befallen könne. Als Friedrich Wilhelm IV. nach Dortmund kam und den großen Dortmunder Löwen besichtigte, von dem ich noch reden werbe, wurde ihm in einem großen Pokal der fluffige Stolz Dortmunds prafentirt. "Was ift das?" fragte der König. "Das berühmte Dortmunder Bier," antwortete man mit Selbstgefühl. Es war ein fehr heißer Tag und der Rönig durftig. "Mh, Bier? gerad Recht," fagte er und leerte ben Becher bis auf den Grund. Die Glieder der Deputation sahen sich erstaunt und mit verbiffenem Schmunzeln an: fie wußten. was folgen würde, aber nicht die ahnungelofe Majeftat.

Bier wird in der Dortmunder Landessprache übrigens nicht Bier, sondern Beir genannt; überhaupt erregte das dortige Deutsch meine Verwunderung und mein Lächeln nicht nur wegen der ungewöhnlichen Aussprache des ch, sondern auch wegen eigenthümlicher Redeformen. Als mich ein Dortmunder versicherte, daß er Schinken und Wurst an sich habe, hielt ich es für einen schlechten Witz; allein er wollte damit sagen, daß er beides in seinem Hause habe.

Die Dortmunder, wie ich sie kennen lernte, waren ein braves, ehrliches und freundliches Bölkchen, das nur bose wurde, wenn man in irgend einer Weise dem lokalen Patriozismus zu nahe trat, was schon dadurch geschehen konnte, daß man das Altbier sauer fand. Die Hauptmerkwürdigkeit Dortmunds war und ist noch die "Behm-Linde," ein uralter Baum mit ausgehöhltem und zerrissenen Stamm, vor

welchem ein steinerner Tisch steht, auf dem der kaiserliche Abler eingehauen ist. Der Freistuhl zu Dortmund war einer der berühmtesten in ganz Deutschland.

3m Cafino hatten die Dortmunder einen Concertsaal erbaut, auf den sie sich nicht wenig einbildeten und in welchem im Winter fehr hubsche Liebhaberconcerte und manchmal auch Balle gehalten wurden. Im Sommer amufirten fich bie Bürger mit Soldatenspielerei. Bu diesem Ende hatten fie eine Schützengesellschaft errichtet, beren Mitglieder hubich uniformirt und bewaffnet waren, und welche fogar zwei Ranonen besaß. Befehlshaber dieses Corps war ein alter Uhr= macher, der den fehr paffenden Ramen Ged hatte und dem einige humoristische alte Bürger den Ropf verdrehten, indem sie ihn ftets Herr General nannten und mit großer Ehrerbietung behandelten, die er für Ernft nahm. Berftändige ärgerten fich über den Unfinn und behaupteten, der Uhrmacher-General würde weit flüger thun, wenn er fich mehr um ben Tiftat, Alle zwei Jahre murde ein als um die Taftif befümmere. glänzendes Schützenfest geseiert, bei dem nicht nur ein Schützentonig, sondern auch eine Schützenkonigin, nebst Rammerherrn. Sofdamen u. f. w. ernannt wurden. Mehrere Tage lang ging es in der Stadt hoch her: es war der Dortmunder Carneval.

Mein Stiefvater war fett und faul geworden und fing an langweilig zu werden. Sein Amt als Director ließ ihm Zeit genug; allein er hatte alle wissenschaftlichen Arbeiten aufgegeben, ging dann und wann auf die Jagd, alle Abend ins Casino und bilbete seine Neigung für Essen und Trinken immer mehr aus. Da man ihn in früheren Jahren für einen guten Gesellschafter gehalten hatte, so bildete er sich ein, es noch zu sein und ärgerte meine Wutter und mich dadurch, daß er sich in altmodischer Weise in Gesellschaften zum Lustigmacher aufwarf und alte Geschichten erzählte, die längst im Meidinger standen und welche die Dortmunder bereits auswendig wußten. Er stand aber gut wit der Regierung; der Oberprässient v. Bincke versehlte nie, ihn zu besuchen, er wurde Censor und genoß so einiger Berücksichtigung trotz seiner langweiligen Geschichten und seiner pedantischen Einseitigkeit. Da mein Aufenthalt in Dortmund nur ein provisorischer sein sollte, so nahm er mich denn auch ziemlich freundlich auf und hatte Verstand genug, keine väterliche Autorität gegen mich geltend zu machen. Wir gingen zusammen auf die Jagd, kneipten zusammen und vertrugen und ganz gut. Die Mutter war froh, mich bei sich zu haben, obwohl sie sich mit Recht Sorgen wegen meiner Zuskunft machte.

Bang in unserer Nähe in einem ehemaligen Rlofter lebte die kinderlose Wittwe des früheren Directors; eine herzensaute alte Dame mit einem wiffenschaftlichen Buderguß. alte "Tante Balpiti" — so hatte ich sie getauft — war eine Freundin meiner Mutter und wir befuchten fie häufig. Durch fie wurde ich in die Familie eines wohlhabenden Raufmanns eingeführt, beffen Garten an das Rlofter ftieg. Der alte herr war fehr angenehm und besag viel trockenen humor; feine Sohne und Tochter waren gutmuthig und liebenswürdig und ich verlebte in diefer Familie viele frobe Eine ber Töchter, Louise, ein braumgelocktes, blauäugiges, herziges Madchen von achtzehn Jahren wurde meine specielle Freundin und wir gaben uns um so unbefangener ben Annehmlichkeiten eines vertrauteren Umgangs bin, als fie die Braut eines Arztes und meine Berbindung ebenfalls bekannt war. Louise M. war der achte Thous eines deutschen Mabchens: unbefangen, heiter, gefühlvoll und verständig. Sie war fehr wohl erzogen, versuchte fich felbst in Berfen, spielte hübsch Clavier und hatte eine sehr starke, ganz wunberschöne Altstimme. Manchmal am Abend auf der Treppe
vor ihrem Hause stehend, amusirte sie mich, auf meine Bitte, durch ein ihr eigenthümliches Kunststück. Sie schlug
dreimal in die hohlen Hände, um den Flügelschlag nachzuahmen, den ein Hahn dem Krähen vorauszuschicken psiegt, und
frähte so hell und laut, daß man es über die Stadt hörte,
als ob irgend ein vorsündsluthlicher Hahn auserstanden sei,
und alle Hähne Dortmunds antworteten nach der Reihe.

Wir besuchten zusammen ihren ältesten Bruber, ber in bem Städtchen Langenberg verheirathet war und wo es mir sehr wohl gefiel. Die Gegend ist hübsch und die Leute, meistens Seibenweber und Färber, sind gastfrei, einfach und liebenswürdig.

Meine Munterfeit gewann mir überall gute Frennde, und auch dort, fo dag ich im Winter abermals eingeladen Es lag Schnee und Louisens Bruder schlug vor, von Dortmund nach Langenberg im Schlitten zu fahren, was wir auch zu Stande brachten, obwohl wir dabei bas Hintertheil bes Schlittens einbuften und einige Stunden in einer Schmiede halten mußten, bis der Schaden reparirt war. She ich noch zurücklehren konnte, trat plötlich Thauwetter ein, und da ich nothwendig au einem Ball in Dortmund sein mußte, so beschloß ich, borthin auf einem ber Schlittenpferde ju reiten, mahrend ein Anecht mit dem Ge-Die Ruhr ift bekannt als schirr auf bem anderen folgte. ein boses Wasser; wir fanden schon überall große Wasser= flächen, in benen die Landstraße nur burch die hervorragenden Bäume angegeben mar. Da erft einige Stunden vorher bie Bost benselben Weg gemacht hatte, so meinte ich, ihm ohne Gefahr folgen zu konnen; allein mitten in biefem See tam ich plötzlich an eine Stette, wo ber Strom ben Weg burche

brochen hatte und mit reikender Schnelle in einer Breite von amangig Schritten hindurchschof. Als ich hindurchreiten wollte, schrie ber Anecht, "daß er Weib und Rind habe" und nicht folgen wolle; ich ließ mich aber nicht abhalten, den Berfuch Meine Thorheit mare mir fast übel befommen: ich fant bis unter die Urme in den rauschenden Strom und war froh, daß ich nach großer Mühe wieder das ruhigere Baffer erreichte. Bir hatten durch daffelbe eine gute Stunde zurückzureiten und ichlugen bann einen Weg über die Berge ein, der uns an die Fähre der fehr angeschwollenen Ruhr brachte. Die Ueberfahrt dauerte zwei Stunden; es trat plötlich wieder Kroft ein, und als ich Abends in Dortmund bom Pferde ftieg, steckte ich in einem Banger von Gis. legte mich gleich ins Bett, trant ein großes Glas heißen Grog und tanzte bann die ganze Nacht, mas alle Folgen dieses nakkalten Rittes vollständig verhinderte.

In Dortmund existirten zwei Buchhandlungen, aber Hermann Rrüger war Buchdrucker, Berleger, Sortiments-Buchhändler, Papier=, Siegellack=, Federn= u. s. w. Händ= ler, turz "Alles war bei ihm zu friegen, Alles, was zu Zugleich war er Drucker, Berleger und friegen ift." Redacteur des Dortmunder Wochenblattes, welches auf ber einzigen, hölzernen Breffe, die Dortmund besaß, unter großem Bequitich und Beftohn zur Welt geforbert murbe. Dieses Wochenblatt mar so, wie die Regierung wünschte, daß alle Zeitungen sein möchten. Die Staatszeitung mar bes Herausgebers einziger fester Mitarbeiter; hatte aber irgend ein Dortmunder poetisches Gemüth einen Brivatichmera, fo erlaubte ihm herr Krüger gern, denfelben in irgend einer Ede bes Wochenblattes mehr ober weniger rhythmisch auszuhauchen. Gin keder Brimaner, ber sogar hin und wieder Brofa fchrieb, mein Bater und "der

Zeitgeist" waren die einzigen Schriftsteller in Dortmund, zu benen sich noch später ein Bummelgenie gesellte, ein gewisser Hegemann, der allerlei Reisen in Italien gemacht und besschrieben hatte, die aber blos der Corrector las, und das war er selbst. "Der Zeitgeist" war ein lebhafter, gescheuter Mann, der sich zur Verwunderung der Dortmunder für die socialen Fragen interessirte und unter dem Titel "Der Zeitzgeist und das Geld" eine Broschüre geschrieben hatte, welche ihm den Spiznamen erwarb. Dortmund lebte damals noch in aller Unschuld des beschränkten Unterthanenverstandes dahin.

3ch war auch ein Schriftsteller, aber in partibus; benn aufer meinem Liebe, wie Sallet fagte: "bon ber Auferstehung des Kleisches" und meinem gloriosen Dous "die Schwimmtunft" - war ich mir feines gedruckten Berbrechens Alle Welt wußte aber. daß ich aufgehört hatte Lieutenant zu sein, um Schriftsteller zu werden, und man erwartete natürlich von mir, daß ich etwas schreibe. beglückte also herrn Rruger mit Auffaten für das Wochenblatt und erregte große Sensation mit Briefen aus bem Monde, die ein reisender Selenit aus Dortmund und über Dortmund in einem humoriftischen Ton geschrieben hatte. Nun liebt eigentlich der Philister den humor, aber nicht, wenn derfelbe gegen ihn gerichtet ift, oder gegen sein "Baterland" ober seine "Nation." Leute, die nichts "an sich" ha= ben — um Dortmundisch zu reben — worauf fie stolz sein könnten, find ftolz auf ihr Baterland ober ihr Bolf, und je unbedeutender fie felbst find, defto größer ift diefer "Ma= tionalftolz" und ihre Empfindlichkeit gegen irgend welchen Tabel, fei er auch noch fo scherzhaft ausgesprochen. Die ! größten Philister in dieser Sinsicht sind die Englander, aber nach ihnen folgten unmittelbar die Dortmunder, wie sie im

1777

letten Decennium ber Periode erfchienen, welche ber eifernen vorherging. —

Es herrscht in Dortmund eine schauberhafte Unsitte, die mich beinahe toll machte. Bu gewiffen Zeiten bes Jahres wird täglich Bormittage und Radymittage eine ganze Stunde "gebeiert": das heißt es wird vermittelft einer Thurmglode ein schändlicher, nervenangreifender garm gemacht, ben ein Junge hervorbringt, welcher auf einem Brett unterhalb ber Glocke fitt und fortwährend ungehener fcnell mit einem hölzernen hammer gegen bie innere Seite fchlägt. Diesen Gebrauch leitete ber reisende Selenit, nach dem Namen beiern, von Beir (Bier) ab und behauptete, daß es ein Beichen sei, welches die Dortmunder in die Bierhäuser rufe, wo fie als Bonitenz für irgend welche Sünden eine mehr oder minder große Anzahl Gläfer Altbeir hinunterschlucken mußten. Dies verlette die Dortmunder fo fehr, daß zwei Labenjunglinge die Ehre ber alten freien Reichsftadt an mir zu rachen übernahmen. Sie pagten mir auf, als ich eines Rachts nach einem Ball in Begleitung von Louisens jüngftem Bruber nach Saufe ging, und begannen ihren Angriff mit Steinwürfen; allein als wir ihnen zu Leibe gingen, riffen fie schleunigft aus; fie liefen aber nicht schnell gemug, benn mein junger Begleiter holte einen von ihnen ein und "beierte" mit einem Bambusrohr bermagen auf beffen Rücken, bag er felbst in China nicht Brügel von besserer Qualität hatte erhalten können.

Krüger ließ sich auch willig finden, meine "Hunyaden" zu drucken, ja er zahlte mir bafür sogar ein Honorar, das erste, welches ich empfing; es waren nur sechs Louisd'or, allein es war doch ein Anfang. Als das Buch meinem Stiesvater zur Censur vorgelegt wurde, sandte er es mit einer kurzen Notiz zurück: "Wegen der vielen unzüchtigen Scenen und Ideen kann dem Buche das Imprimatur nicht/
ertheilt werden." Ich fiel aus den Wolken; denn nur in
einer Scene zwischen einem lüsternen Mönch und einem hübschen leichtsiunigen Kammermädchen war eine einzige zweideutige Redensart, wie sie übrigens in unendlich vielen Lustspielen auf der Bühne vorsommen. Ich glaube, mein Stiefvater war etwas neidisch, denn das Stück war nicht übel,
und er hatte sich vergebens bemüht, ein Trauerspiel zu
Stande zu bringen. Ein Exemplar wurde indessen dennoch
zur Kritik weggeschmuggelt und das Stück in den dramatischen Jahrbüchern recht günstig beurtheilt. Auch der Phönix
brachte sväter Broben daraus.

Einst bei Tisch erzählte mir der Bater, daß ein Preis für das beste Lustspiel ausgeschrieben sei; ich glaube, es war von Stuttgart aus geschehen. Dies veranlaßte mich, mein Glück im Lustspiel zu versuchen. Ich wählte den Stoff aus den Mährchen der Tausend und einen Nacht und benannte das bramatische Mährchen "Hassan" Ich hatte nicht die Absicht, es einzusenden, sondern ließ es dei Krüger drucken und bedieirte es meinem Freunde Sallet, mit dem ich die Berbindung fortwährend unterhielt. Ich schafte, meiner Gewohnheit nach, seine in diese Zeit gehörigen Briefe hier ein.

"Berzeih, daß ich die ungeheure Grobheit begehe, das Packet nicht zu frankiren; aber ich habe, Gott straf' mir, jetzt kein Geld, und schreiben mußte ich doch baldmöglichst.

### Lieber Wiersbitty!

Nimm's nicht übel, wenn ich diesen Brief etwas kurz fasse; ich bin seit einigen Tagen unwohl, so daß mir das Schreiben sauer wird. Ueber Deine günstigen Aussichten freue ich mich, und wünsche Dir allen guten Erfolg, sowie daß, wenn Du erreichst, was Du hoffft, Du Dich doch

endlich durch Thätigkeit und festes Ergreifen eines bestimmten Lebensplans befriedigt und gefesself fühlen mögest. In Deinem Charafter liegen zwei Dinge, nämlich:

- 1) überall Glück zu haben und immer durch die Welt zu kommen;
- 2) leicht ein anftandiger Bagabund werden zu können. Das erste fommt Dir zu Gute und wird Dir gewiß auch jetzt helfen; gegen bas zweite aber haft Du Dich mit aller Willenstraft zu ftemmen, benn auch der nobelfte Bagabund wird am Ende ein leerer, würdeloser Mensch. Darum halte fest, mas Dir geboten wird. Dazu bringt Dich vielleicht, eher als alle meine humoriftisch-moralischen Borlefungen. die eindringliche, unwiderstehliche Stimme der Liebe. Sie ist für Dich ein heilfamer Bogelleim, ber Dich festhält. bağ Du Dir gefallen laffen wirft, als gefitteter, vernünftiger Mensch Dich in den Räfig der bürgerlichen Gesellschaft sperren zu laffen; anftatt daß Du fonft herumflattern würdeft, bis Du entweber in kalter Witterung verhungertoft, ober in einer Schlinge Dich zu Tode baumeltest. Bei der Belegenheit haft Du auch wieder erfahren, daß es zwar sehr wohl= feil, aber auch fehr abgeschmackt ift, immerfort gegen die Treulofigkeit und fündhafte Schwäche ber Weiber zu beclamiren, und hoffentlich werden in Deinen fpateren Dichtungen einmal andere weibliche Wefen vorkommen, als leicht= fertige und verführte.

Was nun Deine Dichtungen anbetrifft, so bin ich nicht bazu gekommen, alle zu lesen, ba mir Tausenberlei burch ben Kopf geht. Ueber bas vollendete Trauerspiel habe ich Dir früher schon meine Weinung gesagt.\*) Ich habe es jetzt nicht wieder durchgelesen.

<sup>\*) 3</sup>ch las es Sallet in Berlin vor. Er lobte es über Berdienst und fagte ganz nachbenklich: "Was boch aus ben Menschen werben kann!"

In der "Gräfin von Chateaubriant" fpricht fich Talent aus, aber unreifes ober nicht mit Sorgfalt angewandtes. Es hat alles Gute und Ueble an fich, bas den neueren französischen Trauerspielen in Profa, die neben den andern geduldet werden, eigen ist. Gewandtheit in Führung einer unterhaltenden und spannenden Intrique, und richtiges Treffen einzelner hervorftechender Momente. Dagegen aber oft un= natürliche Breite und Trägheit der Gespräche (lies hierüber als Muster des Bessern die Lessingschen Stude), mehr descriptives, als plastisches Hinstellen der Charaftere. wodurch das Ganze an Leben und scharfer Rlarheit verliert, und endlich, mas das Schlimmste ist, Frivolttät der Tenbenz. Bielleicht hast Du Dich genau an die Quellen gehalten; aber follte es auch wirklich mahr fein, daß Lautrec in einer Zeit, die zwar in Frankreich keine fehr ehrbare, aber doch eine höchst ritterliche mar, der Entehrung feiner Schwester ruhig zugesehen, ja fie fogar befördert hat, fo ift'es doch auf alle Källe unfünstlerisch \*). Es ift weit eher benkbar und weniger anftößig, wenn ein Chemann feine Frau ohne Scrupel Preis giebt, als ein Bruder, der für die Unbeflectheit seiner Familie machen muß, seine Schwester. Außerdem fehlt dem Ganzen der wahrhaft historische Hintergrund, er wird nur zur Hofintrigue. Ich würde aus einer solchen Zeit keinen Stoff mahlen, wo der König Franz blos von der Seite des galanten Königs fich zeigen tann; ich würde das höchstens als Nebensache benuten und ihn hauptsächlich als den ritterlich edeln, hochherzigen, rasch unternehmenden und mader fechtenden Belden feiner Zeit behandeln, und Carl der Fünfte, der Schlaue, Langsame, ebenso an=

<sup>\*) 3</sup>ch entnahm dies Motiv aus einer spanischen Rovelle, bin aber volltommen der Meinung Sallets.

Cerbin, Erinnerungen. II.

ständig als unverschämt Belügende und Betrügende müßte mir als Contrast mit in das Gemälde. Freilich liegt das Alles außerhalb Deines Stoffes; aber ich halte dafür, daß das Orama überhaupt noch in seiner Kindheit ist, so lange es nur die Leidenschaften und Intriguen Einzelner, ohne den großen Zusammenhang mit der Weltgeschichte, hinstellt. Das ächte Orama ist das historische; meine Autorität für diesen Sat sei Shakespeare.

Da Du einmal in jene Zeit gerathen bift, so sieh Dich, wenn Du einmal Muße hast, nach Quellen für das Leben Carls von Bourbon um. Sein Schickal ist wahrhaft trazisch und er greift lebendig in die große Maschine der Geschichte seiner Zeit. Hier würdest Du Alles andringen können und andringen müssen, was ich verlange. Das Trazische dei Bourbon suche ich aber nicht etwa in seinem Tode vor Rom, obgleich dies ein großartiger Schlußpunkt seiner Laufbahn ist, sondern darin, daß er, ein Franzose, (und ein Franzose ist immer Patriot) durch Bedrückung und Mißshandlung dahin gebracht war, gegen seinen König, sein Bolk und Baterland zu sechten. Ueberhaupt, willst Du im Drama was leisten (und dazu hast Du am meisten Talent), so stu-dire Geschichte! nicht blos Memoiren.

Deine Niobe \*) wird dadurch ungenießdar und dem Menschen von metier sogar komisch, daß die Berse gar zu schauderhaft schlecht sind. Wensch! lies Dir's doch einmal unbefangen selbst vor, und urtheile, ob man so was den Leuten zeigen darf! Furchtbare Zusammenziehungen und Apostrophirungen, wo sie gar nicht statthaft sind, so wie gewaltsame Berstellungen und Berrenkungen der natürlichen Wortfolge stören fast bei jeder Zeile. Dazu kommt noch

<sup>\*)</sup> Ein episches Gebicht, welches ich in Hofahrtsheim schrieb.

das unschickliche Uebergeben von rührenden und ernfthaften Stellen zu epigrammatischen und spöttelnden Wendungen. Das Zusammenbestehen des Tragischen und Komischen in Runftwerken beruht auf tieferer Auffassung und wird durch eine weit fünstlichere Procedur bewirkt, als durch bloges Zufammenwerfen, burch burre Abbition. Dazu gehört das Verständniß der Logarithmen und höheren Gleichungen der Poesie. Lies nur nicht zu viel im Wieland, und nimm Dir ihn ja nicht als Mufter. Seine Fehler triffft Du leicht, benn fie fpringen in die Augen, aber nach dem Blüthenflaum feiner Anmuth und ber Schmetterlingsschwinge feines Wites wirst Du vergebens haschen. Wie er auch fündigen moge. er thut es immer mit Geschick und Liebenswürdigkeit, aber in seinen Nachahmern hab' ich meift nur plumpen Chnismus gefunden. Auch er macht 3. B. höchst lieberliche Berfe, fo lieberlich, wie sie nur ein Meister magen barf, wenn bie poetische Form nicht ganz auseinanderfallen foll; aber bennoch find fie wohllautend, einschmeichelnd und natürlich leicht hinfließend.

Du könntest Manches lernen, wenn es Deine Zeit erslaubt und Du unsere besten kritischen Schriften läsest, und zwar namentlich Lessing's Laacoon, seine Hamburgische Dramaturgie, A. B. Schlegel's dramaturgische Borlesungen und Tiek's dramaturgische Blätter. Alle diese Werke sind nicht philisterhaft breit und diek, sondern kurz, genial und glänzend geschrieben und doch so tief, daß Dir manches Talglicht namentlich über's Drama aufgehen würde. Aber wo sollst Du sie in Lissadon herkriegen?

Bon mir selber ift nichts Merkwürdiges zu fagen. Ich habe ein Bandchen Gedichte herausgegeben, neuerdings zu einem Frühlingsalmanach beigetragen, den unser hiefiger Ber- liner Dichterclub herausgiebt, und benke mich so nach und

nach in die literarische Welt einzuschwärzen. Bielleicht spricht die Welt einmal von mir, vielleicht auch nicht. Sonst treibe ich viel Englisch und nebenbei Geschichte, die nach und nach mein Hauptstudium werden soll. Dömming ist jetzt hier im Cadettencorps und ich komme viel mit ihm zusammen. Nun lebe recht wohl, und wenn Dir was Merkwürdiges begegnet, so schreibe mir's. Bis dahin möge es Dir wohl gehen!

Berlin, den 29. März 1836.

Dein Freund Fr. v. Sallet.

Eure beiden Romanzen hätte der Redacteur des Phonix (ber mein guter Freund ist) nicht genommen. Zwar nimmt er andere Gedichte auf, die um nichts beffer find, aber dann muffen wenigstens befannte Ramen darunter fteben. Danach muß sich ein Redacteur nun einmal richten. Beibe Romanzen find viel zu gedehnt, und badurch miglungen, obgleich aus dem Blan beider etwas batte werden tonnen. Der gegebene Anfang hat Euch auch Beibe, wie es natürlich war, bazu verleitet, am Anhang etwas ganz Unpassendes, Ueberflüssiges und Brosaisches anzubringen. Denn was kann prosaischer, sein, als daß ein guter Freund, der bei der ganzen Geschichte gar nichts weiter zu thun hat, sich von dem Selden einen Theil der Begebenheit oder der Situation vorerzählen läßt, die in der Romanze uns lebendig und gegenwärtig in Sandlung, nicht durch wehtlagende Erzählung, vorgeführt werben sollte. Dente an die berüchtigten Bertrauensscenen im altfranzösischen Drama. Aber in ber Romanze macht fich so was noch tomischer. Studire den Erlfönig von Göthe (obgleich er kurz ist, läßt sich doch viel über ihn denken). wenn Du recht gründlich wissen willst, was eine Romanze ift. Wenn ich hier immer bictatorisch gesprochen habe, fo

bebenke, daß das nicht in meiner Arroganz, sondern nothewendig in der Sache selbst liegt. Denn die Kritik, so wie Bhilosophie, darf niemals sagen: so möchte oder so könnte es sein, sondern immer: so ist es. Wenn sich beide auch oft irren, so müssen sie doch immer so thun, als ob Frrsthum von ührer Seite unmöglich wäre. Abieu!"

### "Lieber Corvin!

Du hast mir in Deinem Briefe mancherlei Unrecht gethan. Es ist wahr, ich bin oft grob gegen Dich gewesen, aber so viel Psychologie wirst Du wohl los haben, daß man (ohne überhaupt notorischer Grobian zu sein) gegen gleich= gültige Menschen nicht grob ist.

Für mein unfrankirtes Benehmen habe ich mich, glaub' ich, damals schon entschuldigt, und zwar damit, daß ich mich vis-a-vis du rien befand. Braucht Dir ein Second-Lieutenant die Aussage dieser Wahrheit zu beschwören? Von dem Portounterschied zwischen Manuscript und Büchern wußte ich wahrhaftig nichts und das: "ohne Werth" sollte wirklich kein boshafter Witz sein, sondern war lediglich für die Post berrechnet.

Daß ich Dir Deine Dedication nicht übel nehmen würde, konntest Du Dir wohl denken, denn welcher junge Poet bestäße nicht so viel Sitelkeit, um sich durch dergleichen höchlich geschmeichelt zu fühlen; aber abgesehen davon, glaube mir, daß ich diesen Beweis Deiner Reigung auch in besserem Sinne zu würdigen weiß. Ich danke Dir also herzlich dasfür und freue mich darauf, das Büchlein zu bekommen.

Wenn Du nur gute Berse darin gemacht haft! Uebrisgens werden sich alle Deine Sachen gedruckt viel besser machen; denn beim Lesen der Manuscripte bleibt man immer an den Häkchen Deiner Handschrift hängen (mit mir mag

Dir's auch so gehen), so daß man die Melodie nie rein her= aussühlen kann.

Es freut mich überhaupt, baß Du etwas vor Dich bringst, nur muß ich meine alten Beschwörungen wiederholen: Lasse, wenigstens wissentlich, nichts Schlechtes bruden, um Deiner selbst und um der Sache willen.

Deine Niobe z. B. bitte ich Dich, nicht herauszugeben, benn die Form ist wahrhaftig zu unreif. Bielleicht wirst Du es selbst erkannt haben.

Bei Tragödien halte Dich ja nicht an Novellen. Du weißt, welchen Kunstwerth in der Regel dergleichen Fabristate wie Pfefferrösel, Toni, Ben David 2c. haben. Der Novellist steht meines Erachtens noch tief unter dem Dramatiker (namentlich der fashionable Bulwer, der in meinen Augen nichts ist, als eine große, glänzende Tagesfliege, deren Farbenschiller wohl nicht über zwei Jahrzehnte hinaus halten wird), also ist's verkehrt, wenn sich der Dramatiker an ihm hinausarbeiten will. Befreunde Dich mit Geschichtsschreisbern und zwar nicht mit glänzenden, raisonnirenden, sondern mit ernsten, treuherzigen und unbefangenen, mehr mit alten, als mit neuen. Das welthistorische Drama ist gewiß das glänzende Ziel, das jeder dramatische Dichter im Auge haben muß.

Uebrigens gratulire ich Dir zu Deiner literarischen Thatkraft, die mir jetzt leider ganz fehlt. Hin und wieder mach' ich ein kleines Gedicht, sonst nichts, und möchte vor Aerger darüber berften. Sonst versuchte ich mich doch wenigstens in allen Feldern, jetzt, wo ich vielleicht das Bermögen und die Erkenntniß hätte, etwas Ganzes zu geben,
sehlt mir der Impuls und die Stimmung. Uebrigens würde
ich allerdings, wenn ich auch etwas hätte, um einen Ber-

4

leger verlegen sein. Denn die Kerls hier sind bei weitem nicht fo unternehmunglsluftig, als Dein leichtfinniger Rruger zu sein scheint. Du haft mir beshalb einen fehr großen Gefallen gethan, mich auf ihn aufmerksam zu machen: nur fann ich leider vor der Hand feinen Gebrauch bavon machen: benn eine Sammlung fleinerer Bebichte wird er wohl nicht haben wollen, ba bas ber Schrecken aller Buchhändler ift. Soute er jedoch hierzu einige Luft verspüren, so magft Du ihn unter der Hand darüber ausholen: ob und wie. Den Druck bezahl' ich aber auf keinen Fall, auch ohne Honorar geb' ich fie nicht; boch begnuge ich mich gern mit geringem Honorar, ba ich noch unbekannt bin, und ba es mir mehr um meine Stellung zum Buchhändler, als um bas Gelb felbst zu thun ist. Ich hätte, für den Kall, daß er Lust hat, wieder so viel neue Gebichte zusammen, um eine ber erften Sammlung ungefähr gleiche zu veranstalten. Dem Stoff nach murbe sie vielseitiger, der Form nach vielleicht reifer ausfallen; im Bangen aber, wie ich fürchte, weniger ansprechend, benn die schöne Periode der poetischen Rindheit ift bei mir vorbei. Du fannst ben Mann babei auf die im Berliner Conversationsblatt, im Berliner Modenspiegel, in Gerftorfs Repertorium und in ben Blättern für literarische Unterhaltung über mich erschienenen Recensionen aufmerksam machen und mir nach Bequemlichkeit Bericht erstatten. Lieb ware es mir allerdings, wenn ich so rasch hintereinander hervortreten könnte, aber ich glaube nicht, daß Krüger sich damit wird befassen wollen; also gieb Dir nicht zu viel unnütze Mühe und verdirb es mit ihm nicht um meinetwillen.

Daß aus Eurem Musenalmanach nichts werden würde, sagte mir ein gewisses bunkeles Borgefühl. Es thut mir leib, doch kann ich die Gedichte, die badurch wieder zu meiner Disposition stehen, vielleicht jetzt gerade brauchen.

Deine Anna\*) wird hoffentlich gefallen und Dir einigen Ruf verschaffen. Ich müßte mich in meinem Urtheile täusschen; aber ich halte es wirklich für ein gutes Stück; obsgleich Die, denen Du es sonst in Saarlouis vorgelesen haft, darüber schimpfen. Das ist jedoch noch kein gültiges Forum. Leider kann man aber auch die Aussprücke der meisten Recensenten nicht als competentes Urtheil gelten lassen und ohne Selbstbewußtsein wüßte man nicht, woran man ist.

Die von Dir erwähnte Ausgabe bes Shakespeare kenne ich noch nicht.

Die Abresse an B..... ist: (Staune! was aus den Leuten werden kann) An den Königlichen Secondlieutenant Herrn Baron v. — (im xten Infanterie-Regiment) zu B. Ainsi finit cet avanturier imbecile, dépourvu de connaissances, de talent, d'esprit et même de don sens. Er kann Gott danken, daß man ihn wieder genommen hat.

Wenn Du mir balb wieder schreibst und mir von Delsnem Thun und Treiben Nachricht giebst, so wird es mich freuen. Den Stiefelbrief habe ich besorgt. Dömming läßt Dich grüßen.

Meine Wohnung ist: Kleine Hamburger Str. Nr. 4. Lebe wohl! Dein Freund

Berlin, den 19. October 1836. Fr. v. Sallet"

#### "Lieber Wiersbitty!

Da Du ben Lauf ber Welt kennst, so erspar' ich mir eine lange entschuldigende Einleitung, daß ich erst jetzt schreibe. Deinen Hassen habe ich bekommen und danke Dir nochmals herzlich dafür. Du schreibst selbst, Du wolltest nichts damit, als den Leser auf ein paar Stunden amussiren und diesen

<sup>\*)</sup> Anna von Romnow war ber erfte Titel ber "Hunyaden."

Zweck hat das Werk bei mir redlich geleistet. Ich habe mich nicht nur sehr darüber amilfirt, sondern auch beim Lesen öfters auflachen muffen, und bas Lachen ist immer eine aute Rritik für humoristische Dichtungen. Ich glaube auch, baß das Buch gelesen und abgesetzt werden wird, denn leichte, gefällige Speise weist das Publikum nicht zurück. Gins im Haffan hat mir sogar von höherer Bedeutung geschienen. Es ist die Gradation des Confusmerdens; wie fich der gesunde frische Geist anfange sträubt und ritterlich aushält, bis er zulett, von immer erneuertem Unsinn überwältigt, doch bis jum Rande des Wahnfinns getrieben wird und fich burch nichts mehr zu helfen weiß, als toll herumzutanzen. Diese Entwicklung zeugt von Beobachtungsgabe und tiefem Blick. Rleinigkeiten find ein wenig anftößig, 3. B. die Abtrittscene, obgleich an sich sehr aut, wurde sich im Gespräch besser machen, als burch den Druck fixirt. Um wehesten that mir, bag Saffan feine Mutter wiederholt prügelt. dies zwar durchaus motivirt, und weder unnatürlich, noch bem armen Saffan angurechnen, aber bie Sache an fich ift für ein deutsches, gemüthliches Berg zu gehässig und verletzt in diesem sonst leichten, humoristischen Gewebe. hätteft ja die Nachbarn ihn packen laffen können, als er cben im Begriff steht, loszuschlagen. Dann wäre für die poetische Nothwendigkeit nichts verloren und die Victat des Lesers ge-Berzerquidend bagegen find die Brügel, die Saffan fcont. seinem Wärter applicirt. Dabei muß jedes redliche Gemuth jauchzen.

Die Pfaffen haft Du vom Standpunkt des Haffes aus aufgefaßt und diese Triebfeber schadet einem humoristischen Werf immer. Du hast dabei in der Hitz ganz vergessen, Deine Schmähungen durch Handlungen des Jman, die der Leser vor sich sieht, gehörig zu motiviren und überhaupt ben Kerl mehr in ben Plan des Ganzen zu verweben, was sehr leicht gewesen wäre, wenn Du nur daran gedacht hättest. Wit lachender Fronie hättest Du dem Pack von Pietisten weit treffendere und stärkere Hiebe beibringen können, als so, da Du selbst erbittert warst.

Uebrigens mußt Ihr in Dortmund entweber einen fehr simpeln, ober einen fehr liberalen Cenfor haben. 3ch habe mich gewundert, manche Stelle ungestrichen zu feben. \*) —

Ueber Grabbes Hannibal bin ich nicht Deiner Ansicht. Ich halte ihn zwar für eine burchaus versehlte Tragödie, benn sie geht von keiner erhebenden tragischen, sondern von einer vernichten den sarcastischen Weltanschauung aus. Aber in seiner verkehrten Art ist das Ding großartig, es ist ein großer, bittrer Witz auf alles Eble und Hohe der Menschheit. Und es ist nicht gemacht; diesen epigrammatischen Zuckungen liegt wirklich ein tiefer, krampshafter (freislich durchaus unpoetischer) Schwerz zum Grunde. Das fühlt man nicht bei den einzelnen Stellen, wohl aber durch den Totaleindruck, wenn man das Ding zweimal gelesen hat. Es ist ein ächtes Product unserer Zeit, freilich unserer Zeit in ihrer falschesten Richtung; darum aber wird es sür die Literaturgeschichte von großer Wichtigkeit bleiben. —

Welthistorische Dramen empfehle ich nicht, damit man Geschichte daraus lerne. Im Gegentheil geh' ich von Deinem Satze aus: Die Geschichte des innern Menschen ist die Hauptausgabe des Dramatikers. Aber welches Innere könnte bedautsamer, interessanter, entwickelter, tiefer und vielsseitiger sein, als das solcher Menschen, die in allen großsartigen Hauptrichtungen eines ganzen Jahrhunderts, befürbernd ober widerstrebend, betheiligt waren; die, alse Licht-

<sup>\*)</sup> Mein Stiefvater hatte ben Boften als Cenfor bamals aufgegeben.

strahlen ber Zeit ober wohl gar fünftiger Jahrhunderte im Brennpunkt ihrer Seele vereinend, die Welt zu sich erhoben und mit sich fortrissen, oder im Kampfe mit ihr untersgingen?

Ich sprach ausbrücklich vom welt hiftorischen, nicht vom historischen Drama; benn jede Winkelgeschichte bieses ober jenes Bergogthums hat biese höhere Bedeutung nicht. Aber Begebenheiten, die, vor Jahrhunderten geschehen, immer noch auf unfere ganze Denkungsart, unfere Bilbung, Staatsform ben machtigften Ginflug üben, find nicht nur ein äuferlich Geschehenes, sondern feten gewaltige innere Triebfebern in der Menschenbruft, ja im Geift ganzer Nationen, poraus, die zu entwickeln und markia zu gestalten. wohl der würdigste Stoff für den Dramatiter find. mir nicht mit Beispielen, benn wir haben noch aar fein welt historisches Drama, wie ich's meine. Alle unfere historischen Dramen sind zu familienmäßig, zu kleinstädtisch und fpiegburgerlich geschrieben. Der große Shatespeare tonnte ber Beit nach feines liefern, benn bamals gab's feine enge Berbindung und Wechselwirtung der Bölfer, feine große Ansicht der Ursachen und Wirkungen durch alle Zeiten und Räume; es gab überhaupt noch feine Belt = fondern nur Particulargeschichte. In der Wissenschaft tommen wir nach und nach zur ersteren, aber die Runft ist dahin noch nicht gefolat.

Der Hamlet Sh. ift sonderbarer Weise ein prophetisch welthistorisches Werk, obgleich ohne eigentlich historischen Stoff. Denn was ist Hamlet anders, als unsere heutige modern ste Zeit, mit all ihrer hohen, vielseitigen Bilbung und Zerfallenheit mit sich selbst; mit all ihrer Gedankenstiese und stühnheit und verächtlichen Impotenz im Handeln;

mit all ihrer tiefen Selbsterkenntniß, Selbstfecirung und Selbstverachtung; mit all ihrem Bewußtsein aller höchsten und tiefsten geistigen Kräfte und doch der lähmenden Ueberzeugung, diese Kräfte zu nichts Tüchtigem anwenden zu können; mit allem, in Barockheit endendem Streben nach geistereicher Originalität, mit all ihrer Keckheit und ihrem Kleinmuth 2c. 2c. Lies den Hamlet, und auf jeder Seite wird Dir eine glänzende Eigenschaft und eine Krankheit unserer jetigen Zeit begegnen. —

Nun zu Buchhändlerangelegenheiten. Mehr Honorar als 1 Louis hatte ich nicht erwartet. Es ist dies des minsbeste, was mit Anstand gezahlt werden, und das höchste, was ich unter den jetzigen Umständen forderen kann. Damit din ich also einverstanden. Ich werde, je nachdem es gestruckt wird, 5 bis 6 Druckbogen liefern. Krüger mag dann 500 Exemplare abziehen und mir, wo möglich, 12 Freiseremplare gestatten. Daß die Sache noch einige Zeit dauern soll, hat ganz und gar nichts zu sagen, deun ich habe keine Eile. Aber Gewisheit möchte ich darüber haben, wenn sie Krüger geben kann.

Ich benke ihm übrigens, um handwerksmäßig zu spreschen, gute Arbeit zu liesern und wenn auch er das seinige zur raschen Berbreitung thut, b. h. elegante Ausstattung und schnelke Bersendung an Buchhändler und Journalredacstionen, so wird ihm die Unternehmung hoffentlich keinen Schaden bringen; denn ich lasse nicht alles drucken, was ich hinschmiere, sondern wähle aus. Dömming läßt Dich grüßen. Zu Deinen literarischen Arbeiten wünsche ich Dir mehr Gebeih'n, als mir. Lebe wohl!

Dein Freund F. v. Sallet." Berlin den 25. November 1836.

#### "Lieber Wiersbitty!

Wenn man viel Freunde und Bekannte in der Welt zerstreut wohnen hat, kann man leider nicht mit allen in fortwährender geistiger Verbindung bleiben; man würde sich sonst in Correspondenz zersplittern. Da ich oft meinen Aufenthalt gewechselt und überall Menschen gefunden habe, die mir werth sind und denen ich es din, so empfinde ich dies oft und muß haushälterisch mit dem Briefschreiben sein. Aber auch das Schreiben nach längerer Unterbrechung hat sein eigeuthümliches Interesse. Man kann dann über ganze Lebens = und Thätigkeitsperioden berichten, und so hoffe ich von Dir, als Antwort auf diesen, bald einen recht reichhalstigen und Fortschritt bezeichnenden Brief zu bekommen.

Dein Saffan hat alle amufirt, die ihn gelesen haben. Selbst Domming hat sein ernstes Besicht babei zum Lächeln erheitert und fich an der Luftigkeit bes Buchs erfreut. Was Asmuth Boesie nennt, versteh' ich wohl. Uebersett heißt es: Rhetorischer Phrasenkram. Es ist Schabe um Asmuth. ift nicht ohne Talent, aber gang ohne Bildung und fünft= lerisches Bewuftsein. Allerdings ift humor, ohne Redens= arten, an und für fich Poefie, und diefer Hauch weht über bem Saffan. Aber die Form ift zu lofe, zu wenig ptaftisch und aus einem Gug; und diefer Mangel an Meifterschaft hat an einzelnen Stellen einen prosaischen Anstrich. 3. B. in den Berfen die vielen Hiatuffe werde-ich, tommeich. I hinter bem ftummen e macht ben Riang bes ganzen Berses mager und unharmonisch. Du siehst aber, daß Du nur barauf zu achten brauchst, benn es ift nichts leichter, als bas zu vermeiden. Den Bers

Die hief'gen Bengels kenne — ich zur G'nüge haft Du mit Gewalt verdorben. Renne ich ist Hiatus, G'nüge Härte. Die hief'gen Bengels tenn' ich zur Genüge. Da ift beibes vermieben.

In der Prosa treten kleine, uncharakteristische Beiwörter zu oft hervor. Namentlich das; nun.

Bende Sorgfalt darauf, dann wird auch Deine Form heranreifen und sich männlicher, peremptorischer gestalten.

Dein guter Krüger icheint mir nicht genug für bie Berbreitung feiner Bucher zu thun. 3ch habe noch in keinem Blatt eine Anzeige des Saffan gelefen. Beiliegend erhältst Du eine aus dem Berliner Conversationsblatt, beffen Redacteur ein auter Freund von mir ist und dem ich Dein Buch zum Lesen gegeben habe. Du wirft vielleicht nicht befriedigt sein, denn jeder junge Schriftsteller erwartet gründliche, den Kern des Werks umfassende und seine Berzweigung perfolgende Beurtheilung. Statt beffen aber muffen wir uns bei unfern Erstlingswerfen meift mit wenigen, flüchtigen Worten, die einer Annonce ähnlicher sehen, als einer Recenfion, begnügen. Mache Dich barauf auch in ben übrigen Blättern gefaßt und dente nur daran, für Dich ftill fortzuschreiten; ber Erfolg tommt icon, wenn man ruftig bleibt. burch wiederholte und fich steigernde Leistungen, nicht aber beim ersten Anlauf. Und das ift auch ein Glück, sonst würde manches Talent in Arroganz und Trägheit untergeben. Ich habe mich schon damit ausgeföhnt, fo fehr ich nach Anerkennung schmachte. Aber ob ich auch in der Literatur noch fo gut wie gar feine Stellung gewonnen habe, fo vertrau' ich auf meinen Eifer und meine Kraft und werde nicht unaeduldia.

Seit ich Dir nicht schrieb, habe ich eine wichtige Arbeit vollendet. Ich habe nämlich mit meinem Bruder zusammen eine Auswahl aus Perch's Sammlung altenglischer Poesieen übersetzt. Es sind 500 bis 600 Druckseiten, enthaltend ächte

Bolkslieber, früftige, ursprüngliche Ballaben und manches, wenn auch nicht äfthetisch, doch historisch höchst Merkwürdige. Die Sammlung ist für die Literatur gewiß von großem Insteresse und meine Uebersetzung kann ich im Ganzen, mit richtiger Selbstschätzung, gelungen nennen; und bennoch zweisle ich, ob ich sobald einen Berleger dazu sinden werde, der nämlich bezahlt. Denn umsonst geb' ich keinem Buchshändler mehr ein Manuscript.

Wegen meiner Gedichte könntest Du Artiger jetzt wohl wieder einmal fragen. Seine Presse wird hoffentlich nun frei sein, und mein Mamuscript liegt bereit. Wenn er wirklich will, so wird er sich jetzt erklären können. Hat er die Courage verloren, so soll er es nur geradezu sagen. Es wäre mir sehr unlied, verdenken aber könnte ich's ihm keines-wegs, denn Gedichte herauszugeben, bleibt immer riskant. Will er sie nehmen, so schreibe mir doch, ob es erforderlich ist, einen förmlichen Contract auszusehen, oder ob sich die Sache ganz gemüthlich machen kann. Meine Bedingungen weißt Du, nur möchte ich die Liste berzenigen Redactionen hinzusügen, an die Exemplare zur Beurtheilung gesandt werden müssen, damit die Sache nicht wieder, wie meine erste Sammlung, ein Privatunternehmen bleibt.

Selbstständig produzirt habe ich seit lange gar nichts. In kurzer Zeit wird von unserem Berein der zweite Jahrsgang unseres Almanachs herauskommen, der von mir viele Beiträge enthält, aber von früher her. Das llebersetzen stumpft doch die Schöpfungskraft ab, und ich sehne mich recht nach einer neuen, frischpoetischen Periode. Für den Augenblick verzage ich fast daran; aber so ist mir's schon oft gegangen, und die fremde Wacht in meinem Busen, die aus mir Klänge und Gedanken redet, an denen ich eigentlich ganz unschuldig bin, ist doch wieder erwacht. Drum hoff'

ich auch diesmal Erlösung für die verwunschenen Prinzen und Prinzessinnen von Gedichten, die noch in mir schlummern mögen.

Ich gehe viel mit Literaten um, was mir vielfältig Erheiterung, Anregung und Belehrung gewährt. Wäreft Du lieber hier! Dein Gesichtskreis würde sich in vieler Beziehung erweitern. Berlin ist vielleicht die gebildetste Stadt der Welt und junge, aufstrebende Talente schleifen sich anseinander ab, tragen und heben sich. Dies geistige Wechselswirken wird mir in Trier sehlen (denn dies ist mein letztes Jahr) dagegen werde ich mich in der zauberisch schönen Gegend mehr in mir selbst sammeln, die gewonnenen Eindrücke still verarbeiten und hoffentlich ein frisches, thatkräftiges Aufleben des Gottes in mir erleben. Dis jest habe ich einen Quark geleistet, das Aechte muß noch kommen, sonst hol'der Teusel die Voetenschaft!

Lebe recht wohl und schreibe mir balb. Dömming grüßt Dich herzlich (bas heißt wirklich; ich schreib's nicht etwa blos hin).

> Dein Freund Friedrich von Sallet. Der Lorbeerkranzdurstige."

Berlin den 27. Februar 1837.

Ich hatte vergeblich auf irgend eine Nachricht von Coburg gewartet und mußte endlich die Hoffnung aufgeben, die mir in Aussicht gestellte Anstellung in Lissabon zu erhalten, besonders da von dort sehr ungünstige Neuigkeiten einliesen. Die Deutschen, welche der junge Prinz mitgebracht hatte, erregten die Eisersucht der Portugiesen; es entstand ein Aufruhr, in Folge dessen die Deutschen entlassen werden mußten; ja es hieß sogar, daß der König geslüchtet sei. Som Obersten erhielt ich hin und wieder Briefe, allein er that nichts, mir über die Folgen des wichtigen Schrittes wegzuschesen, den ich auf seine Beranlassung und im Vertrauen auf seine mir mündlich und schriftlich gegebenen Versprechungen gethan hatte. Seine Correspondenz lief hauptsächlich darauf hinaus, den Oruck des Buches zu veranlassen, welches ich unter seinen Augen über Herzog Carl und die braunschweigsche Resvolution geschrieben hatte. Zu diesem Ende sandte ich das Manuscript an A. Brockhaus in Leipzig, der es recht intersessant sand, sich aber die Finger nicht damit verbrennen wollte.

Meinem Stiesvater begann meine Anwesenheit lästig zu werden; meine Hoffnungen auf Portugal waren gescheitert und der Oberst hatte mich im Stich gelassen; ich befand mich also in einer sehr trostlosen Lage und überlegte ernstlich die mir zu Gebote stehenden Mittel, eine einigermaßen sichere Stellung zu erringen. Damit sah es nun sehr windig aus; aber ich war start im Hoffen und verzweiselte nicht.

Während des Winters hatte ich häufig in kleineren Kreisen Schauspiele vorgelesen, und da man mir sagte, daß ich ganz ausgezeichnet lese und ich es selbst glaubte, so kam mir der Gedanke, ob sich diese Fertigkeit nicht ausbeuten lasse. Ich hatte von Tiek's Borlesungen dieser Art gehört und hoffte, nach und nach einen ähnlichen Auf in dieser Hinsicht zu erlangen. In Dortmund wollte ich damit nicht beginnen, sondern in Frankfurt a. M., wohin mich außers dem noch mein Herz zog.

Da ich sehr arm war, so lieh ich mir zehn Louisb'or von einem Freunde. Wit diesem Capital an Gelb, einem bedeutenderen an Muth und einem noch weit größeren an Hoffnungen verließ ich vor Oftern 1837 Westphalen, um in Frankfurt a. M. ein neues Leben zu beginnen.

# Fünftes Capitel.

Frankfurt. — Glüdliches Omen. — Ein "Schlippche" von 1837. — Ebnard Duller. — Mozartfeier in Darmstadt. — Sanguinische Hoffnungen. — Meine Borlesung. — Erfolg. — Pläne. — Brief von Sallet. — Krankbeit. — Beluch von Sallet. — Riffingen. — Coburg. — Meiningen. — Andienz beim Herzog. — Ludwig Bechstein. — Abenteuer mit der Frankfurter Polizei. — Der Preußische Gesandte. Uebersiedlung nach Bodenheim. — Harte Zeit und Liebe. — Brief von Sallet.

Sonntag ben fünfzehnten Marz achtzehnhundert und fiebenunddreißig tam ich in Frankfurt an und stieg im Romischen Raiser ab. Die Ungebuld, meine nun gerad ein Sahr entbehrte Geliebte zu sehen, trieb mich gleich nach meiner Ankunft hinaus, obwohl ich noch nicht wußte, wie mein 3med zu erreichen sein wurde. Gerad als ich, darüber nachbenkend, etwa dreißig Schritte gegangen war, durchfuhr mich ein freudiger Schred, denn Belene und ihre Schwester, eben aus ber Kirche kommend, ftanden vor mir. Ich betrachtete biefe Begegnung als ein gutes Omen. — Der Bater burfte von meiner Anwesenheit nichts missen und es wurden Blane für unsere Zusammenkunfte verabredet. Die kleine Mina war natürlich auf unserer Seite, und auf ihren Borschlag murbe noch eine britte Person ins Bertrauen gezogen, ber viel baran lag, Mina zu gefallen. Diefe Berson mar natür= lich ein junger Mann, — und mas für einer!

Mina's Anbeter war ein Eingeborener von Frankfurt und zu seinem Bedauern der Sohn eines bescheidenen Bürgers. Wenn seine Mutter ihm ein Geständniß a la Lady Falcondridge gemacht und ihm die Gewißheit gegeben hätte, daß adeliges Blut in seinen Abern fließe, er würde ihr, glaub' ich, verziehen haben, denn er fühlte seinen Sinn hoch erhaben über die lederne Wirklichseit des väterlichen Hauses.

"Karlche, das Schlippche von der Breitegass" wurde von allen Laden= und Nähmädchen bewundert und von manscher heimlich angebetet. Das war kein Wunder und Jedem begreislich, der ihn an einem schönen Sommertage die Zeil hinauf triumphiren sah. Sein Gesicht war angenehm, trug indessen mehr den Wechsels als den Abelsstempel, denn die naseweise Nase und die vorstehenden, graublauen Augen guckten etwas zu neugierig suchend in die Welt hinein. Das zierliche Schnurrbärtchen aber und das schön gebrannte hellsbraune Lockenhaar würden die Waagschaale wieder auf die Baronseite geneigt haben, wenn nicht die Figur und Toilette die Phantasie des staunenden Bewunderers abermals in die Irre geführt hätten.

Er war von mittlerer Größe; seine Gestalt war zierlich trotz der etwas plebejisch gewöldten Schultern und der zu kurzen Beine, deren Formation eher auf mögliche Abstammung von einem Löwe oder Herz, als von einem Löwenherz deuteten. Ein weißgrauer Seidenhut saß ein wenig auf dem linken Ohr; der schwarzsammetne Frack war mit weißer Seide gesüttert, mit weißen, metallenen saconnirten Knöpfen besetz und mit sehr breiten, flach auf die Schultern salleneden Brustslappen versehen; die lyraförmig geschnittene Weste zeigte das blendend weiße, breitfaltige, blank geplättete Hemd beinahe die an die Schultern; sein blaugestreiste weiße Sommerhosen, mit denen die seidene Halsbinde übereinstimmte,

fielen auf einen tabellosen Stiefel und die mit hellem Glacehandschuh bekleidete Hand hielt zierlich zwischen zwei Fingern
ein elegantes Stöckhen, mit welchem allerlei zierliche Evolutionen ausgeführt wurden. Die neugierigen Augen schauten
lebhaft nach allen Seiten, und wenn sie ein kicherndes Opfer
seiner Unwiderstehlichkeit erblickten, überslog ein für die Borübergehenden bestimmtes Lächeln das Gesicht des breitegasser Herzenstürmers, und die Linke drehte selbstgefällig das kleine Bärtchen. All diese Liebenswürdigkeit war unverfälschtes Frankfurter Gewächs; denn Karlche hatte die Residenz des alten und neuen Bundes noch niemals verlassen, aber innerhalb dieser kleinen Welt hatte er Großes erlebt und gethan.

Die Schreibstube eines Kaufmanns ward ihm bald zu enge; es saßte ihn eine unwiderstehliche Sehnsucht nach einem genußreicheren, poetischen Leben, nach Tricots und Schausspielerinnen, Bersenkungen und Lorbeerkränzen. Sein Prinscipal, der mit ihm sehr zufrieden war, mochte ihn einen Narren über den anderen schelten, — Karlche hatte sein Herz darauf gerichtet, Mitglied der so oft bewunderten Zauberwelt zu werden und ward Schauspieler. Da er sich ein Sümmichen gespart hatte, so sand sein Talent viel Ansertennung bei seinen neuen Genossen und Karlche berauschte sich in Hoffnung auf Ersolg.

Er seufzte manch wildes ihr Götter Und brüllte manch zärtliches Ach,

sowohl auf ber Bühne als hinter ben Coulissen, wo manche seiner Träume bei erfahrenen Sängerinnen Wirklichkeit wurben, die seinen jugendlichen Styl noch mehr bewunderten, als seine Declamation.

Während er im Ankleibezimmer den Don Juan spielte, trat er auf der Bühne in bescheideneren Rollen wie in der des Schülers im Fauft auf, die er mit Verstand und Geschauspieler geworden! aber ach;

Die Kunst ift lang Und turz ist unser Leben

und noch schneller als das Leben läuft das Geld davon. Kurz, eines schönen Morgens war "Karlche" wieder im Comptoir auf dem Kömerberg, denn W. R., sein Principal, war ein vernünftiger Mann, der den kleinen Theatersparren im Kopfe seines brauchdaren Commis übersah. Es war derselbe in der That ein leiblicher junger Mann, und wenn ich ihn auch in meiner gewohnten Weise a la Gavarni gezeichnet habe, so schließt das nicht aus, daß er mir recht gut gefiel, eben weil die Nüchternheit des steisen Kaufmanns bei ihm durch den rosigen Schimmer gemildert wurde, der ihm von seinem Anstreisen an den Theaterschminktopf geblieben war.

Mit seiner und der Schwester Hülse sahen Helene und ich uns oftmals. Wie wir das anfingen und welchen Gesahren der Entdeckung wir entgingen, wie glücklich wir waren und wie uns der Himmel voll Geigen hing — will ich dem Leser nicht erzählen, da man seiner Phantasie auch etwas überlassen muß.

Ich war mit Svuard Duller, Sallet's Freund, in Correspondenz getreten. Duller war verheirathet und lebte damals in Darmstadt. Ich erhielt von ihm ein freundliches Brieschen, welches mich einlud, der Mozartseier in Darmsstadt beizuwohnen. Duller war wegen dieser Feier sehr beschäftigt und ich sah ihn nur wenig; allein er machte einen ganz angenehmen Sindruck auf mich. Das ist Alles, was ich von ihm sagen kann; denn so gut auch sonst mein Gedächtniß in Bezug auf merkwürdige Persönlichkeiten ist, die mir begegnen, so habe ich doch seltsamerweise von Duller sast keine Erinnerung.

Die Mozartfeier im Theater ging sehr schön und glanzend von Statten; aber die von mir in Darmstadt beabsichtigte Borlesung des Faust kam nicht zu Stande, weil sie durch das Eintreten der Charwoche verhindert wurde.

Meine Versuche, das Manuscript über die braunschweigssche Revolution anzubringen, scheiterten an der Censur und damit die Hoffnung, meinen Finanzen durch das Honorar dafür aufzuhelsen. Der Oberst schried mir und verlangte, daß ich augenblicklich nach Hofarthsheim kommen solle, aus Gründen, die er einem Briefe nicht anvertrauen wolle. Da er kein Reisegeld beilegte und ich seine Lust hatte, seinen unbestimmten Plänen in Bezug auf die Restauration des Herzogs von Braunschweig als willenloses Wertzeug zu dienen, überdies sehr sanguinische Hoffnungen auf den Ersolg meiner bramatischen Borlesungen hatte, so zog ich es vor, in Frankfurt zu bleiben.

Sanguinische Hoffnungen sind ein Fehler der Jugend und Unersahrenheit; sie waren auch mein Fehler, der mich oft in mißliche Lagen brachte, indem ich solche Hoffnungen als baare Münze nahm und mich demgemäß einrichtete. Es ift freilich wahr, daß die üblen Folgen dieses Fehlers durch meine Fruchtbarkeit in neuen Plänen etwas gemildert wurden, da sich die Chancen auf Erfolg dadurch vermehrten; allein das verhinderte nicht, daß ich oft genug dadurch, wie man zu sagen pflegt, in die Tinte kam. Da mir, meiner Meinung nach, der Erfolg als Vorleser nicht fehlen könne, so hatte ich mich denn auch in den theuern Gasthof einquartirt und lebte, als ob dieser Erfolg schon errungen sei und noch darüber hinaus.

Ich versäumte nicht, nach meiner besten Wissenschaft für ben Erfolg meiner Borlesung zu wirken und machte einige Besuche bei hohen Personen, die ich noch von meinen Lieute-

nantsjahren her kannte. Der preußische Gefandte, General= lieutenant von Schöler, nahm mich fehr artig auf und unterstütte mich durch seinen Rath. Ich sandte eine Lifte umber; allein finde in meinem Tagebuche aus jener Zeit unter bem neunzehnten März folgende furze Bemerkung: "Der Lohn= bediente, ben ich wegen der Unterschriften abschickte, ist ein Efel, er brachte nicht eine." — Das veranlagte mich jedoch nicht, meinen Plan aufzugeben, obwohl er meiner Geliebten außerordentlich zuwider war. Ich bestand um so hartnäckiger darauf, als ich nicht ohne großen Rampf alte Vorurtheile zu überwinden gehabt hatte, indem ich mich entschloß, in solcher Weise öffentlich aufzutreten. Ich gestehe, daß mich ein Frofteln überlief, als ich bie Anfündigungszettel fah, auf benen mein Name figurirte. Ich hatte beabsichtigt, unter bem Namen Otto von der Weiden aufzutreten, unter welchem ich die Hunnaden und den Haffan geschrieben hatte; allein die Polizei machte Einwendungen und Corvin mußte den ins Deutsche übersetten Wiersbiski (v. d. Weiden) hinzugefügt werden. Der fashionable Saal im rusischen Sof war nicht zu haben und ich mußte mich mit einem andern im "golbe= nen Rog," nun hof von holland, begnügen, obwohl man mir vorher fagte, daß die vornehme Welt dorthin nicht geben merbe.

Endlich brach der wichtige Tag an; es war Montag, der zwanzigste März. Der Saal war gewärmt und erserleuchtet und gemiethete Billeteurs waren bereit, die Einlaßstarten gegen halbe Kronen einzutauschen. Mein auf einer Erhöhung stehender Tisch, mit zwei Kerzen und dem üblichen Glas Zuckerwasser, war bereit und ich ebenfalls. Zuerst kam eine ganze Pensionsanstalt, deren Vorsteherinnen Freunsbinnen meiner Braut waren und denen ich ein Uebersluß an Freibillets geschickt hatte. Außer diesen priviligirten Personen

fam noch - ein ein ziger Berr. Mit welcher Liebe betrachtete ich ihn trots seiner rothen Hagre! Nachbem ich so lange als nur irgend schicklich gewartet hatte, begann ich zu lefen. Man fagte, daß ich gut gelesen habe; aber als der einzige bezahlende Mann genug für sein Gelb gehört zu haben meinte und sich in einer Paufe hinweg schlich; als unsere Freundinnen es unbillig fanden, mich noch länger vor den leeren Banken lefen zu laffen, - fchloß ich die Borlefung; mit welchen Gefühlen mag ber Lefer errathen. Die Seifenblase meiner Hoffnungen war nicht allein geplatt, sondern vor meinen Augen erhoben fich an ihrer Stelle die Gespenster ber Rechnungen für die Miethe bes Saales und mas daran hing, und die Champagnerschmerzen des romischen Raisers! Meine Braut brudte mir schweigend die Sand, denn fie fühlte für meinen miserablen Zustand, und Thränen liefen über ihre Wangen.

Fruchtloses Bebauern war nicht meine Sache. Schlug man meinem Hoffnungsriesen einen Kopf ab, so waren am nächsten Morgen bafür zwei neue gewachsen. Der mahnende römische Kaiser wurde durch die Bürgschaft von Don Carlos beschwichtigt, das goldene Roß benahm sich wie ein vernünstiges Thier und ein ernster Brandbrief wurde an meinen nachlässigen Protector abgeschickt. Als ich schon am Erfolg desselben verzweiselte, erhielt ich von ihm einen Brief mit Geld, wovon mir nach Zahlung meiner Schulden auch kein Pfennig übrig blieb. Ich hatte aber goldene Hoffnungen und eine ganze Bank voll Lebensmuth.

Ich bezog nun ein Privatlogis, richtete mich häuslich ein und verfolgte meine literarischen Pläne. Die Grüfin von Chateaubriant wurde an Cotta abgeschickt, von dem ich sie zwar zurück, aber zugleich die Einladung erhielt, Corresspondeuzen für das Morgenblatt zu schreiben.

Die Hunnaden wurden an die tüchtige Schauspielerin Fraulein Lindner empfohlen, um durch fie die Aufführung bes Studes in Frankfurt zu bewirken. Außerdem arbeitete ich fleißig an einem in Dortmund begonnenen Buch, deffen Inhalt schon aus bem Titel hervorgeht: "Vernunft und Religion," worauf ich mir nicht wenig einbildete, welches ich aber später zerriß. Gin literarischer Plan jagte den andern. Sallets Winke waren an mir nicht weggeworfen. Ich fand in der Stadtbibliothek treffliche Quellen zur Geschichte des Connetable von Bourbon, die ich den Nachweisungen des allerunterften Gehülfen in ber Bibliothet verdankte, mahrend ber Oberbibliothekar unwissend wie ein Gothe war. Als ich achtzehn Jahre fpater wieder die Bibliothet befuchte und mich nach dem kleinen gescheidten Mann umsah, erkannte ich in ihm den neuen Oberbibliothefar; ein Beweis, daß fogar in Frankfurt manchmal das Berdienst belohnt wird.

Unter dem siebenten April finde ich in meinem Tagebuch folgende Stelle, die ihrer besondern Wichtigkeit wegen mit rother Tinte unterftrichen ift: "Beute hatte ich ben Ginfall ein Blatt für Rager herauszugeben." Ein folches Blatt gab es noch nicht und ich fühlte mich vollkommen befähigt, baffelbe zu redigiren. Ich theilte meinen Blan bem Buchhändler David Sauerländer mit, bei welchem die Forst- und Jagdzeitung erschien, in der indeffen das Jagddepartement nur außerft burftig vertreten mar. herr Sauerlander ichien nicht abgeneigt, auf meinen Plan einzugehen und eine Jagdzeitung als Beiblatt ber Forstzeitung erscheinen zu laffen; verwies mich aber an den Redacteur, Forstmeister Behlen in Afchaffenburg, mit dem ich mich fogleich in Berbindung fette. Die Sache jog fich fehr in die Länge; aber fie leuchtete mir immer mehr ein, je länger ich barilber nachbachte.

Mit meinen Freunden von Asmuth und von Sallet stand ich in lebhaftem brieflichen Verkehr; ebenfo mit Eduard Duller, dessen Briefe mir jedoch verloren gegangen sind. Bon Sallet erhielt ich im Sommer den folgenden:

#### "Lieber Wiersbigfi!

Ich gratulire Dir herzlich bazu, daß Dir der Himmel voller Geigen hängt. Aber was soll ein Mensch, der im Leben wenig Hoffnung hat, dem die Kraft seines Innern versiegte und der noch dazu krank ist einem Andern, dem jeder neue Gedanke eine neue Hoffnung, einen neuen Plan für die Zukunft bringt, Erfreuliches schreiben? Dies diene Dir nur als Schlüssel, um es zu begreisen, warum mein Brief kurz und trocken aussallen wird, denn vorjammern will ich Dir weiter nichts.

Du haft ein practisches Talent und einen Muth des Ergreifens, die mir beide ganz sehlen. Ich bin daher überzeugt, daß Alles, was Du leistest schnell zur öffenlichen Kenntniß und Anerkennung kommen wird, während bei mir vielzleicht lange nach meinem Tode irgend ein Bücherwurm zufällig einmal auf ein verlaufenes Exemplar meiner Gedichte stößt und, darin blätternd, verwundert brummt: Unter dem Zeug ist doch manches hübsch! und selbiges dann in einer Literaturgeschichte bemerkt, die wieder kein Mensch liest.

Vor der Hand muß ich meine dichterische Laufbahn als geschlossen ansehn, denn wer gibt mir die Bürgschaft, daß ich mich nicht ausgedubelt habe? Es sieht ganz leer in mir aus. Seit mehr als einem halben Jahr habe ich nichts geliefert, als drei kleine unbedeutende Gedichte, eine außerordentlich grobe und eine spöttische Recension. Das Kritisiren könnte vielleicht meine Sache werden, wenn ich etwas Ordentliches gelernt hätte. Aber die Zahl unsrer frechen, unwissenden Krischen

tiker zu vermehren, ware auch eine Sünde. Bleibe ich nun jetzt still stehen, so kann ich allerdings keinen Ruhm in Unfpruch nehmen, benn Poeten wie ich giebts jest an hunderten in Deutschland. Ich weiß nicht, was Dich verblendet hat, daß Du meinst, es sei jetzt leicht, hervorzuragen, weil nichts da wäre. Ich kenne keine reichere und blühendere Zeit der deutschen Literatur, als die jetige, und grade jett ift es ungeheuer schwer, sich bervorzuthun, aus zwei Gründen, erftens, weil ungeheuer viel Schund geschrieben wird, ber Alles erdrückt, und zweitens weil fehr viel Gutes geleistet wird. Uhland, Schwab, Rückert, Chamisso, Grün, und außer biesen etablirten herren eine Menge anstrebender, talentvoller Beifter. Auch im Dramatischen wird Gutes geschaffen, wir kennen es nur nicht. — Für den Thätigen, fich seiner Rraft Bewußten ift dies freilich nur ein Sporn und feine Abschreckung. wirst auch Du Deinen Weg fortgehn, unbefümmert ob neben und vor Dir schon Andere laufen, und ich wünsche Dir Glück bazu. Für mich aber ist es weber abschreckend noch auspornend. ba ich feine Producirfähigfeit habe. Bon etwas Großem ift nun gar nicht die Rede, ich mare ichon froh, wenn ich gute Gedichte zum Borschein bringen könnte. Dag Du so gar viele literarische Plane im Ropf haft, gefällt mir eigentlich nicht. Sute Dich ja, bis über die Grenze vorzudringen, wo jedes edle, gefin= nungsvolle geiftige Streben aufhört und das gang gemeine Handwerk anfängt. Bier Louisdor Honorar sind freilich vollkommen genug, um jedes Gewissen zu übertäuben (sie wür= ben auch meines) aber, ganz unter uns gesprochen: spondenzen zu schreiben, ist eigentlich doch schon ein wenig despectirlich. Glaube übrigens nicht, daß ich Dir's verdenke. Deffentliche Schande ift ja nicht bamit verbunden, und wenn bas Publikum einmal bummes Zeug lefen will, warum foll man nicht für vieles Gelb etwas weniges bummes Zeug

schreiben? Die Besten thun's, warum nicht Du? Nur laß diese Richtung nicht zu weit einreißen.

Arbeite nur fort im Dramatischen, und wenn Du etwas für's Luftspiel thun fannft, fo mar' es bas Befte. höchst traurige Radaise unserer Lustsvielliteratur ist wirklich herzergreifend. Wer ein etwas weiches Gemuth hatte und fich die Sache einmal recht ernstlich zu Berzen nahme, könnte wirklich Tage lang darüber weinen, und dies wäre die beste Recenfion über diesen Kram von Plattheiten und ernsthaften, vornehmthuenden Dummheiten, die wir Deutschen mit dem Namen Luftspiele belegen, ohne in ein Tollhaus geftedt zu werden. Wir haben alle Augenblicke das Wort humor und Fronie im Munde, ja diese Ausdrucke sind deutsche Erfinbungen; aber wie gewöhnlich, wir erfinden die Benennungen und Cathegorien und andere Leute haben die Sache felbft. Ein Engländer hat mehr Humor in seinem S..... als ein Deutscher im gangen Leibe. Deinen großen Blan vom vorigen Briefe wirst Du wohl schon von selbst aufgegeben haben. Berzeih, ich sah darin nichts Großes, sondern nur Erstens ift es falsch, daß nur poetisches Gefühl Verfehltes. und gefunde Vernunft zur Ausführung gehören. Es gehört außerdem bazu: eine umfassende Buhnenkenntnig, die genaue Beobachtung bes Spiels vieler und großer Schauspieler und ein practischer Instinct, wie ihn nur ein Mann von metier erlangt. Bieles, mas außer der Bühne (in Darftellung der Affecte 2c.) mahr und trefflich ift, taugt auf die Buhne gar So wie die Coulissen gang anders gemalt fein muffen, ale Lanbichaften, fo ift bas Spiel bes Schauspielers ein gang anderes, als ber reine Abbruck ber Natur 2c. -Außerdem gehört bei englischen (z. B. Shakespeares) Stücken bas genaufte Studium bes Originals. — Ferner für wen ist das Wert? Schauspieler würden es verhöhnen und das

Publikum sich nicht bafür interessiren. — Doch über Alles bas können wir mündlich reben, benn vor Mitte bes nächsten Monats komme ich nach Frankfurt und kann ba ein paar Stunden mit Dir zusammen sein. —

Ich quäle mich jetzt damit, den Perch anzubringen. Bis jetzt ist mir's noch nicht gelungen, doch haben meine Bemühungen auch erst begonnen. Berlin ennuhirt mich schon. Ueber das hiesige literarische Treiben kann ich Dir mündlich erzählen. Inzwischen wünsche ich Dir, daß alle Deine Geigen am Himmel nicht unterlassen fortzuspielen und daß Du aus schönen Augen Dir mögest Wonne saugen, welches ein sehr bequemer Reim für gefühlvolle Seelen ist. Lebe wohl!

Charlottenburg, den 11. Juni 1837. Fr. v. Sallet."

Dieser erste Aufenthalt in Frankfurt war eine harte Zeit, tropbem daß er durch die Liebe und Hoffnungen verschönt wurde, benn mit beiden bezahlt man weder Miethe. noch Schuster, noch Schneiber. Auf Empfehlung meines Freundes Don Carlos hatte ein leichtfinniges Individuum ber lettern Gattung meinen äußeren Menschen bermaßen metamorphofirt, bag mich einst ein angetrunkener Stubent. an dem ich vorüberging "Batentschiffer" titulirte. Um andern Tage, als er nüchtern war, bat er um Berzeihung. ben Schneiber bezahlen follte, wußte ich nicht und ich lachte fehr, als ich träumte, daß ich ihm am Liebfrauenberge begegne und zu ihm fage: "Lieber Ziege, fommen Sie in einer Stunde zu mir, ich gehe eben auf den Römer, um das Geld zu holen." Der Traum ist nicht merkwürdig; aber wohl, baß er später buchstäblich eintraf, als mir eine Symme als Rest der Erbschaft meines verstorbenen Baters zufiel, die ich nach langem Warten vom Römer abholte.

. 1

Der Mai begann traurig, benn ich ward krank. 3ch litt an unerträglichen Schmerzen in der Leber, wo sich eine Bershärtung bilbete. Der Arzt quälte mich innerhalb fünf Tagen mit sechzig Blutegeln und die Blutung mußte durch warme Kräuterumschläge erhalten werden. 3ch ward zum erstenmal in meinem Leben ohnmächig vor Blutverlust. Endlich hieß es, daß nur Kissingen mir helsen könne, und es dot sich eine Aussicht, diesen Badeort zu besuchen, als der Oberst mir schrieb, daß er mit seiner Familie dorthin gehen werde und mich zu sehen wünssche, da er allerlei wichtige Dinge mit mir zu besprechen habe.

Noch ehe ich diese Reise antrat, befuchte mich Sallet, wie er in seinem Briefe angekündigt hatte. Er blieb nur einige Stunden und ich stellte ihn meiner Geliebten in deren Hause vor, denn ich hatte mich mit dem Alten so weit ausgeschnt, daß ich es besuchen durfte.

Ende Juli reiste ich nach Rissingen ab, wo der Oberst und Familie bereits eingetroffen waren. Ich ward kühl empfangen und was mir der Oberst zu sagen hatte lief auf nichts hinaus; er hoffte mich in Rissingen bei einem der dort anwesenden Prinzen anzubringen und stellte mich zu diesem Ende dem sehr liebenswürdigen und populären Herzog Max von Baiern vor. Dieser empfing und behandelte mich zwar mit großer Freundlichseit; allein er hatte die Stelle als Gesellschaftscavalier schon einem Andern versprochen, der darauf wahrscheinlich bessere Ansprüche hatte als ich. Andere Berssuche glückten nicht besser und der Oberst, dem sein Gewissen Vorwürse machen mochte, sing an ungeduldig zu werden. Meine literarischen Hoffnungen behandelte er als Unsinn und sah nur Rettung, wenn ich wieder eine fürstliche Livree anzog. Ich mußte mich seinem Willen fügen und es ward beschols

fen, daß ich in Coburg und Meiningen mein Glück versuchen und über diese Städte nach Frankfurt zurückkehren solle.

Riffingen ift ein gang hubscher Badeort, ber zu jener Beit fehr vornehm mar; allein für Leute ohne Geld mar er ziemlich langweilig. Des Morgens mahrend der Brunnenzeit hatte man freilich keine Langeweile; allein von acht Uhr an bis zum Abend wußte man nicht, was man mit sich an= fangen follte. Ich ging zwar einigemal mit meinem Wirth, bem Bürgermeister, auf die Rehjagd; allein das mar das einzige Vergnügen welches ich hatte. Ich trank Ragosphrunnen und zwar mit großem Gifer; aber babete nicht, ba mir bie Baber zu theuer maren. Das fehr angenehme Waffer wirkt fehr erheiternd. Hypochonder, die am ersten Tage ein= fam umherlaufen, ruden mit jedem Tage dem Bewühl um eine Allee näher, bis fie endlich mitten barin find. Ich war nicht gang drei Wochen dort, aber verließ Riffingen vollstänbig geheilt; die Leberhartung mar verschwunden und ich fühlte wie das Blut wieder circulirte.

Ich brachte eine angenehme Woche in Coburg zu; allein ber Herzog war nicht anwesend und ich konnte nichts zur Erreichung meines Zweckes thun. Ich wurde hier mit Gustav von Heeringen bekannt, der Bibliothekar und Kammerherr und ein gern gelesener Schriftsteller war. Alle die ihn kansten hatten ihn lieb, und auch ich fühlte mich wohl in seiner Gesellschaft.

Von Coburg reifte ich nach Meiningen, um einen Berfuch zu machen, in den Dienst des Herzogs zu treten. Ich
hatte am Tage nach meiner Ankunft eine Audienz bei demfelben und fand in ihm einen sehr liebenswürdigen, einsachen Herrn und begriff nach der kurzen Unterhaltung, warum er von seinen Unterthanen gesiebt und verehrt wurde. Meine Bemühungen hatten abermals keinen Erfolg und ich war froh darüber, denn ich hatte sie gegen meinen Willen und nur gemacht, weil ich es dem Obersten hatte versprechen müssen.

In Meiningen lernte ich Ludwig Bechstein kennen, ber bort Bibliothekar und Hofrath war und dem ich als angehender Schriftsteller einen Besuch machte. Da er Mancherlei geschrieben hatte und sein Name oft mit bem feines "Ontels" - bem er übrigens näher angehörte - verwechselt wurde, so hielt er sich für einen berühmten Mann und bat mich fehr ängstlich, nichts über ihn zu schreiben, woran meine Seele damals nicht dachte. Er mar früher zum Apotheker bestimmt gewesen und das erflärte seine Liebhaberei für Chemie und in bas Rach schlagende Spielereien, beren Spuren man in seinem Arbeitszimmer sah. Außerdem war auch noch von bem Sparren, den fast alle Apotheter im Ropfe haben, ein Splitter in bem feinigen zurückgeblieben. Er sammelte Curiositäten, besonders allerlei Porzellanscherben und andern Richt uninteressant war seine Sammlung von Damenfächern, wovon er einen groken Raften voll batte. seine Berdienste als Antiquarius fann ich nicht urtheilen. Seine Handschrift ift die verzwickteste und narrischste, die mir noch vorgefommen ist und entsprach in der That seinem Charatter, der eine arabestenartige Verschlingung von Apotheter, Dichter, Antiquar, Bummelbruder, Liberaler, Philister und Hofrath mar. Da die hier begonnene Befanntschaft bis ans Ende seines Lebens wenigstens loder unterhalten wurde, fo werbe ich noch später Gelegenheit finden, hin und wieder von Bechstein zu reden. Damals beschenkte er mich mit seinem lithographirten Portrait und wir bummelten umber und schwatten und tranken, wozu bas Schütenfest eine willfommene Beranlaffung bot, und wo ich einem hubschen Ball im Schiekhause beimohnte.

3ch fehrte ziemlich niedergeschlagen nach Frankfurt zu= ruck. denn meine Aussichten waren in der That nichts meniger als gunftig. Meine Braut fand ich frank und mit ihrer Großmutter in Rödelheim, wohin ich natürlich alle Tage ging. Als ich eines Abends in meine Wohnung tam, fand ich die Aufforderung, am nächsten Morgen vor ber Bolizei zu erscheinen. Ich glaubte, es handle sich um eine Bakoder Aufenthaltsangelegenheit und beschlof die Sache abqu= machen, ehe ich zu meiner Braut ging, bei der ich zu effen versprochen hatte. Als ich auf den Römer fam, murde ich vor den Polizeidirector Senator Müller geführt. thograph in Saarlouis, der die Illustrationen für mein Schwimmbuch gefertigt hatte, wandte fich wegen Bezahlung an die Frankfurter Bolizei, da er von meiner Anwesenheit in dieser Republik gehört hatte. Ich sagte dem Senator, ich habe geglaubt, daß diese kleine Schuld längft von bem Ertrage des Buchs bezahlt sei, worauf ich den Mann in Saarlouis angewiesen, und womit er sich einverstanden erklärt habe. Der Senator antwortete in einem burchaus nicht artigen Ton, "daß er fein Gefetz fenne, welches einen Glaubiger zwinge, fein Gelb von einem Andern als dem Schuldner zu empfangen; die Sache gehöre übrigens nicht vor die Polizei, indeffen, bamit Frankfurter Burger nicht zu Schaben famen, wurde es ihm fehr lieb fein, wenn ich meinen Aufenthalt fo viel als möglich abkürze."

Diese Sprache war auf keine Weise gerechtfertigt, und ba ich noch nicht an Beamtenmanieren gewöhnt war, so nahm ich sie übel und antwortete: "Es ist mir nicht so viel an dem Aufenthalt gelegen, da ich Frankfurt doch bald verlassen haben würde."

"Nun, so reisen Sie noch heute," rief der Senator argerlich; als ich aber ganz ruhig: "Recht gern" antwortete, Corvin, Erinnerungen. II. schrie er wüthend: "Recht gern!! — Ich will Ihnen zeigen, wie man sich vor der Frankfurter Polizei zu benehmen hat!" —

"Herr Senator, Sie waren zuerst gegen mich unartig." ""Unartig!! ich unartig!!!"" brüllte er und tanzte eine Buth-Mazurka, — ""Gensbarm!""

"Machen Sie sich keine Ungelegenheiten Herr Senator, Sie wissen, ich bin preußischer Officier."

""Gensbarm! Arretiren Sie den herrn Lieute=

"Ich werbe mich bei meinem Gesandten beschweren." Damit wurde ich abgeführt und nach der Constabler Bache gebracht. Ich gab dem Gensdarmen, der mich begleitete, einen Gulben und bat ihn einige Schritte vor oder hinter mir zu gehen, wozu er gerne bereit war, so daß wir ohne Ausmerksamkeit zu erregen, an der Constabler-Wache anlangten. Hier wurden meine Taschen durchsucht und Alles, was darin war, weggenommen, darunter einige offene Briefe, die durchaus nicht sür Andere bestimmt waren. Dann wurde ich in eine Zelle eingeschlossen, in welcher einer der politischen Gesangenen gesessen hatte, denen es vor nicht langer Zeit gelungen war zu entstiehen.

Die Scene auf der Polizei hatte mich eigentlich mehr amufirt, als geärgert; allein in dies Gefängniß gesperrt, wurde ich wüthend und Racheplane gegen den Senator schmiedend, rannte ich hastig meine Zelle auf und nieder. Ganz erschöpft warf ich mich endlich auf das Bett, auf dem eine abgeschabte, schmutzige wollene Decke lag. Der Anblick berselben erregte meine Ausmerksamkeit; ich sah genauer hin und entdeckte zu meinem Entsetzen, daß in jedem Fadenkreuz ein Floh stecke. Ich sprang schnell auf, donnerte gegen die Thur und ersuchte den Schließer, die lebendige Decke zu entfernen, von der sich bereits zahlreiche Colonisten auf mir angesiedelt und ihre Arbeit begonnen hatten. Der Schließer fragte, ob ich zu Mittag essen wolle? — Da ich keine Lust hatte, mir mein Mittagessen aus dem Kaiser holen zu lassen, so war ich mit dem zufrieden, welches mir der Schließer aus seiner Küche brachte. Mein Besteck war sehr einfach; es bestand aus einem hölzernen Löffel; Gabel und Messer wurzen mir nicht anvertraut und Fleisch und Brod erhielt ich geschnitten.

Um Nachmittag tam ein Polizeimensch in Civilfleidung. ber sich höflich zu sein bemühte und mir fagte, "ber Berr Senator laffe mich bitten, auf ben Römer zu tommen." 3ch ging also borthin und wurde por einen Affessor geführt, ber mir eine lange Brühe von einem Protofoll vorlas, welches den Vorfall des Morgens ins Polizistische übersetzt enthielt: bann fragte er "was ich zu meiner Entschuldigung zu sagen habe" und gab mir eine folche an die Sand, indem er augerte, daß ich den Herrn Senator wohl nicht gekannt habe. Daß ich mich noch entschuldigen solle, schien mir sehr komisch und ich sprach das aus. Ich sagte, daß ich ben Senator Müller sehr wohl gekannt habe und Alles, was ich thun könne und wolle fei: ju fagen, daß der herr Senator nicht unartig, sondern fehr unhöflich gewesen sei. Der Affessor zuckte die Schultern und ging mit dem Befcheid zum Senator. Nach einer Weile kehrte er zurück und kündigte mir an, daß ich frei sei, aber Frankfurt noch heute verlaffen müsse. -

"So," sagte ich, "das ift ein seltsames Verfahren. Sie sollen von mir hören." — Ich ließ meinen Paß nach Bockensteim visiren, welches kurhessische Städtchen nur eine Vierstelltunde von Frankfurt gelegen ist, nahm dort eine Wohsnung und schrieb sogleich an General von Schöler, dem ich

den Vorfall erzählte. Am Schluß fagte ich, "daß ich schon wissen werde, mir persönlich Genugthuung zu nehmen, es aber ihm überlasse, dem in mir verletzten preußischen Officier dieselbe zu verschaffen."

Da mir nur der Aufenthalt in Frankfurt und nicht der Besuch der Stadt verweigert war, so ging ich wie ge= wöhnlich zum Effen in den römischen Raiser und in meine alte Wohnung, obwohl ich in derselben nicht schlief. Wirthin fagte mir, Benebarmen hatten fich fehr angelegentlich nach mir erfundigt und gefragt, ob ich im Saufe schliefe, und als ich in den Raiser fam, fragte mich der Wirth, ob ich nicht lieber allein in einem Zimmer speisen wolle, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Ich erfuhr, daß ihn Gensbarmen gefragt hätten, ob ich ihm nicht Geld schuldig fei. daß er aber der Wahrheit gemäß gesagt habe, ich sei nichts schuldig als das taufende Abonnement und sich ernstlich jeden Migbrauch seines Namens verbitte. — Diese hinterliftige Art und Weise ärgerte mich sehr, und da bereits mehrere Tage feit meinem Schreiben an ben Gesandten vergangen waren, ohne daß ich von ihm hörte, so machte ich ihn mit ber neuen Insulte bekannt und schrieb, daß ich von nun an bewaffnet gehen und ben erften Bensbarmen, ber Sand an mich lege, niederschießen wurde, ba ich dies meinem Stande als Officier schuldig zu sein glaube.

Dieses Schreiben wirkte; ber Gesandte antwortete, daß er es übernehmen werde, mir Genugthuung zu verschaffen; daß er dafür bürge, es solle mir nichts Unangenehmes begegnen, wenn ich Frankfurt besuche, und daß ich es ihm vorher anzeigen möge, wenn ich wieder in der Stadt wohnen wolle. Uebrigens würde es ihm angenehm sein, wenn ich ihn gelegentlich besuchen wolle. Einige Zeit darauf ging ich zu ihm.

General von Schöler fagte, daß ihm der Borfall gar nicht unangenehm fei. Er habe "fogleich ein Berhör über ben Herrn Senator halten laffen," und wenn auch die Ausfage der Polizeizeugen nicht gang mit der meinigen übereinftimme, so wisse er boch, was er bavon zu benken habe. Er glaube nicht, daß ber Senator gegen mich verfönlich bas Beringfte habe, sondern daß er die erfte beste Beranlaffung ergriffen, einem preugischen Unterthan und besonders Officier unangenehm zu sein. Als die Gefangenen entfloben, seien nämlich bem Senator von Seiten des Bundes einige fehr unangenehme Noten zugekommen und er habe - nicht mit Unrecht — geglaubt, daß er dieselben hauptfächlich Breugen verdanke. — Der Senator wurde furz barauf durch einen jüngeren Collegen von seinem Bosten als Polizeidirector abgelöft, und als ich fpater ben Befandten fah, fagte er mir, er hoffe, daß ich mit dieser Genuathung zufrieden sei.

Nun muß ich gestehen, daß mir später dieser Vorfall leid that, als ich hörte, daß Senator Müller ein sehr geachteter, beliebter und freisinniger Mann sei, dem der Glaube im Volk allerdings die Begünstigung der Flucht der politischen Gefangenen zuschrieb.

Ich nahm die Gelegenheit wahr, den Gesandten auf die rohe Willstur der Polizei aufmerksam zu machen, und erssuchte ihn, das Benehmen der Beamten gegen Reisende im Paßdüreau beodachten zu lassen, wo achtbare Leute nicht nur mit der brutalsten Grobheit behandelt, sondern oft förmlich thätlich mißhandelt würden, indem man sie hin- und herstieß. Er war ganz entrüstet und versprach, daß dem abgeholsen werden solle.

Bei der Untersuchung hatte man natürlich versucht, den Gefandten gegen mich einzunehmen. Zuerst hieß es denn, ich sei wegen schlechter Streiche gezwungen worden, meinen

Die Cabinetsorbre lautete allerdings Abschied zu nehmen. verfänglich genug, benn es hieß, "ber Lieutenant v. C. 28. ift unter bem gesetlichen Borbehalt entlassen." Das konnte heißen, man behalte fich vor, mich einzusteden, wenn man meine Berbrechen genauer untersucht haben werde, meinte aber einfach, daß ich, im Fall meine Dienste erfordert werden follten, wieber eintreten muffe. General Schöler räumte ein, daß die Erlasse oft seltsam furz abgefaßt seien und äußerte fich mit einiger Empfindlichkeit, daß man ihm ben fcmargen Ablerorden in Begleitung von nur zwei Beilen zugeschickt habe. Ich fah mich burch feine Zweifel veranlagt, meinen früheren Commanbeur um ein Zeugniß ju bitten, daß ich ein guter Officier gewesen und nur auf mein bringendes Ansuchen der Abschied bewilligt worden sei, welches ich benn auch umgehend erhielt.

Man hatte bem Gesandten ferner hinterbracht, daß ich mit dem vom Bunde versehmten Herzog Karl von Braunsschweig in Berbindung gestanden habe oder noch stehe. Ich gestand ganz offen, daß ich gern in seine Dienste getreten sein würde, und als der Gesandte darüber sich zu entsetzen schien, erklärte ich ihm, wie es mit der Revolution in Braunsschweig zusammenhing und bewieß, wie sehr sich der Bund in dieser Geschichte blamirt und gegen die von ihm stets aufrechtgehaltenen Principien gehandelt habe. — Der Gesandte entließ mich freundlich und versprach mir seinen ferneren Schutz.

Ich blieb in Bockenheim, wo ich bei netten Leuten sehr wohlseil ein Zimmer hatte. Meine Aussichten wurden jedoch immer trüber, benn es glückte mir nichts. Es hieß, daß ber Landgraf von Hessen-Homburg einen Gouverneur für seinen Sohn suche. Nachbem ich mir von meinem früheren Regiment die schmeichelhaftesten Zeugnisse über meine Fähigkeiten



verschafft hatte, bewarb ich mich um die Stelle, die ich Meine Braut rieth mir. Unterricht natürlich nicht erhielt. zu geben und begriff nicht, daß mir der Entschluß dazu folche Ueberwindung kostete. Ich war nicht unverständig; allein bie Macht alteingesogener Vorurtheile ift so groß, daß sie fich, felbst wenn bie Stimme ber Bernunft längst gefiegt hat, nicht sogleich abstreifen laffen. Ein Corvin und Schulmeister werden! Und doch hatte ich öffentlich vorlesen wollen. Da ich indeffen versprochen hatte, zu einem Schulvorsteher hinzugehen, so that ich es; aber mit dem Gefühl, als fei ich im Begriff, irgend eine Nichtswürdigkeit zu begeben und wie froh war ich, als ich den Mann nicht zu Sause fand und von anderer Seite hörte, daß feine Stelle frei fei. - 3ch schrieb an ben ruffischen Gefandten, herrn von Dubril, dem ich schon früher vorgestellt worden war und er ließ mich zu sich kommen. Glücklicherweise sprach ich damals nicht geläufig genug Frangösisch und entging der Wonne. Diener der ruffischen Regierung zu werden. — herr von Magler, der frühere Bundestagsgefandte und Generalpoft= meifter, ber fich mir oftmals freundlich gezeigt hatte und mir wohlwollte, hatte mir, als ich ihn besuchte, davon abgerathen, bei ber Boft Dienste zu nehmen; ich würde, sagte er, ein hundeleben haben, und wenn ich denn endlich nach langer Zeit und Qualerei avancirte, - bann fei es auch nichts. Bei den Thurn und Taxischen Bosten, hörte ich, sei es nicht übel, und wenn man aut protegirt sei, könne man schnell avanciren. Ich hatte in Kissingen Herrn von D., ben Borfteber des ganzen Postwesens, kennen gelernt, und um meiner Sache noch sicherer zu sein, schrieb ich in meiner Unschuld an herrn v. Magler, um seine Empfehlung. Statt eines Briefes von ihm, erhielt ich eines Tages einen mufteriosen Besuch von dem alten Sofrath Relchner, der bei ber

preußischen Gesandtschaft das Factotum war. Er war beauftragt, mir die Antwort des Generalpostmeisters mündlich
zu bringen, da sie derselbe keinem Briese anvertrauen wolle. Sie lautete dahin, daß, wenn ich in der That auf eine Anstellung bei der Thurn und Taxischen Post restectire, ich um
keinen Preis sagen dürse, daß Herr von Nagler mir wohlwolle, weil dies gerade die der gehofsten entgegengesetzte Wirkung haben werde, indem die Thurn und Taxische Postverwaltung äußerst mistrauisch sei und bereits glaube, daß
Herr von Nagler Agenten selbst unter ihren eigenen Angestellten habe.

Wer zum Officier und mit ben Ansprüchen eines folchen erzogen ift, findet fehr große Schwierigkeiten, wenn er eine andere Laufbahn einschlagen will. Damals waren biefe Schwierigkeiten noch größer als heutzutage, wo sich durch Anlage von Eisenbahnen früheren Officieren manche Stellen öffneten, wozu ihre militärischen Gewohnheiten fie besonders geeignet machen. Ich fühlte fehr ichmerglich, daß ich boch eigentlich sehr wenig gelernt hatte und noch sehr viel stubiren mußte, um als Schriftsteller Erfolg zu erringen. 3ch war gern bereit, meine Renntnisse zu vermehren; allein vorläufig mußte ich darauf denken, nebenbei erworbene Fertigkeiten zu benuten, um mir eine kleine Ginnahme zu verschaffen. war sehr dringend nöthig, wenn ich nicht verhungern wollte, und bazu hatte ich die beste Aussicht. An meinem fünfund= amanzigsten Geburtstage schrieb ich mit Chiffreschrift in mein Tagebuch: "Wein ganz Vermögen beträgt zwei Rreuzer!" - Da ich ein Wenig in Del malte, so versuchte ich es, einige Tabakshosen zu malen, die ich in Offenbach brennen ließ. Sie waren gang hubich für einen Dilletanten, tonnten aber keinesweges den Vergleich aushalten mit den fabritmaßig angefertigten Dofen dieser Art, die man fo billig

fauft. Ich fette benn auch feine einzige ab und lebte Spatherbst und Winter hindurch so elend, wie man nur leben Da ich kein Geld hatte, Holz zu kaufen; so saß und malte oder schrieb ich im Ralten, bis mir die Finger fteif waren und die Bahne Klapperten. Bum Frühstück hatte ich eine Taffe Raffee und ein Milchbrotchen, welches die Wirthin lieferte; allein das mar Alles, was ich mährend mehrerer Während andere Leute zum Mittageffen Monate genok. gingen, machte ich einen Spaziergang um bie Stadt. muß noch lachen, wenn ich baran bente, mit welcher Begierbe ich auf die kleinen Bürstchen blickte, die von den Hökerweibern feil gehalten wurden und die ich nicht zu kaufen wagte, selbst wenn ich zufällig einige Kreuzer in der Tasche hatte. Daß ich dabei außerordentlich mager und blag murde, fann man fich benten und Jedermann glaubte, ich habe bie Schwindsucht und beklagte meine arme Braut. Die ebenfalls anfina zu frankeln, da sie sich Kummer machte. Hunger leiden könne, daran bachte Niemand; benn wenn ich zufällig zur Effenszeit in das Haus meines Schwiegervaters in spe fam und eingeladen wurde, lehnte ich ftets ab, vorgebend, daß ich eben vom Effen fomme, damit man nur ja nicht die Wahrheit muthmaße. Oftmals aber, wenn Niemand im Zimmer war, schlich ich mit Herzklopfen an den Schrank, schnitt ein tüchtig Stück Brod ab und fteckte es in meine Tasche. Dieses Stud Brod murbe einst von meiner Braut entbeckt und meine Verlegenheit und mein Erröthen verriethen ihr die Wahrheit.

In solchen Lagen offenbart sich das Herz des Weibes. Wie die Wangen meiner Helene unter den thränenfeuchten Angen glühten, wie ihre Lippen eifrig Trost einsprachen, an ben sie selbst nicht glaubte; wie ihre Hände zitterten vor Eifer zu helfen, sogleich zu helfen; wie sie ihr Recht dazu

vertheibigte; wie fie meinen verletten Stoly befanftigte und meine Ginwendungen hinwegschmeichelte; - ich werbe es nie vergessen. Natürlich die Eltern und Riemand muffe miffen. bak es mir so schlecht gehe; es sei ja nur vorübergehend und unrecht, daß ich es ihr nicht gesagt; fie habe ein Recht, es au wiffen und mir au helfen, unfer Biel au erreichen, fo viel immer in ihrer Macht sei. Ich hörte ihr mit Rührung ju und ruftig und ohne Rlage ging fie ans Werk. zeichnete fehr ichon Stidmufter und beschloß, bergleichen Beichnungen verkaufen zu laffen. Gie murben ichlecht genug bezahlt; allein sie war übermäßig fleißig und froh und stolz, mir beiftehen zu fonnen. Wir hatten verabrebet, uns ftets am Morgen an einer beftimmten Stelle zu treffen, wo man nicht der Betrachtung ausgesetzt mar. Wie stolz und lebhaft fie baberschritt und wie ihre Augen vor Freude und Gifer glänzten, wenn sie mir ein Bäckhen mit "creature's comfort," wie ber Engländer fagt, oder ein kleines Fläschen mit Wein und vielleicht einen verdienten Gulben einhändigte! - Ware ich ein Snob, so würde ich biese und ähnliche Baffagen aus meinem Buche ftreichen; da ich aber feiner bin und mir ben Teufel baraus mache, was Snobs im Unterrock ober Frack von mir halten, so gestehe ich ohne alle Schen, bag biefe Erinnerungen zu den allerföftlichen meines Lebens gehören. -

Meine literarischen Bersuche wurden nicht aufgegeben. Der Director des Theaters in Frankfurt fand meine Hungaden recht gut und lobte besonders mehrere Monologe und Abgänge, als günstig für die Schanspieler; allein aufgeführt wurde das Stück bennoch nicht. Jemand setzte mir aber in den Ropf, daß ich leicht in Frankfurt Theaterdichter werden könne, und ich that mehrere Schritte in dieser Richtung, die aber wieder zu nichts führten.

Bon Sallet erhielt ich am Anfange bes nächsten Jahres einen Brief, mit welchem ich bieses Capitel schließen will.

## "Lieber Corvin!

Du bift ein verruckter Rerl mit Deinem Raftengeist und Deinem veränderten Sallet. Wenn man unwohl war. auf eine unangenehme Weise weggejagt wurde und etliche Tage und Rächte auf der Bost gefahren ift, außerdem nicht einmal Zeit hat, aufzuthauen, wie foll man da aussehen und sich haben? Das Berhältniß zum Dichterclub dentst Du Dir viel zu eingefleischt. Ich hatte es bloß angeknüpft, um äußern Unlag zum Poetisiren zu haben. Geiftig habe ich mich immer fehr fern, und ich hoffe, drüber gehalten. Dag eine Bereinigung von einigen 20 Dichtern im Durch= schnitt nur literarisches Lumpengefindel sein kann, diese große Wahrheit ift mir immer flar und gegenwärtig geblieben: auch ließen es meine herren Collegen durch ihre oft fehr lamentablen Berse nicht bazu fommen, daß ich solches hatte Um besten werden Dich meine eigenen vergessen können. Berse davon überführen, in benen Du ja selbst keinen entnervenden Ginfluß jener Bereinigung bemerkt haft. lieb war mir's übrigens, fortzukommen, benn literarisch hat mir die Sache viel geschadet. Jest stehe ich allein, und hoffe so, mächtiger zu sein, als vorher. (Siehe Schillers Tell). Etwas davon könnteft Du gespürt haben, wenn Du ein einigermaßen literarischer Mensch wärest und ben Phonix lafest, wo Rrititen unter meinem Namen ftehen. ber Poesie bin ich nicht faul gewesen, sondern fleißig. habe viel einzelne Gedichte gemacht, auch ein größeres Mährchen in poetischer Form, das lang genug zu einem ftelbstftändigen Bert, und mie ich glaube, bis jest mein Beftes ift. was soll das Alles? Berse will ja fein Mensch drucken.

kaufen und lesen! Und mittelmäßige Novelchens schreiben — nein! da käme ich mir vor, wie ein kastrirter Mensch. Etwas habe ich aber dennoch zur Geburt gebracht. Nämlich: Funken. Trier bei C. Troschel, 38. Ein Broschürchen mit Episgrammen literarischen Inhalts. Ferner liegt hier schon gesdruckt: Die wahnsinnige Flasche, heroisches Spos in zwei Sitzungen. Der confuse Hähnel hat einen Deckel dazu geszeichnet, auf den noch gewartet wird. Wenn's fertig ist, werde ich Dir ein Exemplar schicken, wenn Deine Existenz dann noch zu ermitteln ist. Es ist ein schnurriges Ding.

Sonft tann ich nichts los werden, auch nicht ben Bercy, obgleich ich mir Mühe genug gebe. Es ist wahrhaftig um zu verzweifeln und manchmal überwältigt mich die äußerste Muthlosigkeit und Berbittrung. Wäre ich einmal durchgedrungen und mare ich einmal frei von leutnantamen= talischen Anechtschaftsverhältnissen, dann würde ich viel fruchtbarer und unternehmender werden. Aber dahin werde ich es wohl schwerlich bringen und am Ende zu den jung verftorbenen Schriftftellern gehören, deren Biographie man auszugeweife mit einem Worte geben fann: Berfumme-Auch gut! Im schlimmften Falle will ich heute schon abfahren, ba ich bafür geforgt habe, bag mein Name noch für einige Zeit bauern wird. Du kennst mich und weißt, daß dies nicht ber Ausbruch läppischer Aufgeblasenheit ift. Auch fühle ich sehr wohl, daß ich bei weitem noch nicht genug geleiftet habe, und bag die Berpflichtung zu höherem Wirken auf mir laftet. Ich will bem auch, soviel an mir ift, nachzukommen suchen; ich fagte nur: im Milimmften Kall. —

Eben lese ich wieder in Deinem Briefe. Daß Dich die Stieglitziade beinahe zum Roten gebracht hat, freut mich unenblich. Du haft damit ganz genau mein eigenes Gefühl

über diese unästhetische Schmiererei, die in unserem Club mit Enthusiasmus bewundert murde, ausgesprochen. Warum hörft Du aber nicht auf, über das Berfassen fleiner Gebichte ju raisonniren? Ein tüchtiger Lyrifer ju fein, (beren wir in unserer Literatur nicht übermäßig viel haben) ift doch Ueberhaupt kann man sich nicht zu bem auch schon etwas. machen, mas man gerade will. Dem ift Dies, Jenem mas Anderes bescheert. Bei mir muß ich es nunmehr (ba ich bald 26 Jahr zähle) als entichieben ansehen, daß ich zu größeren Schöpfungen nicht befähigt bin. Wie erfreulich mir Dein bramatischer Antrag mare, wenn ich etwas bergleichen vorräthig ober bie Rraft hatte, es zu fchreiben, fannft Du Dir benken. Aber ich fann nicht; ebensowenig, als ich einen Roman schreiben könnte. Aergerlich genug ift mir's, benn die bramatische Poesie schwebte mir stets als bas Ideal meiner Wirksamkeit vor. Aber es fehlt mir jetzt auch wirklich an Zeit. Ich werbe geschoren wie der schlechteste Röter im heiligen römischen Reich; ich verkummere. Die "lange Nase" besitze ich gar nicht mehr. Ich habe sie einmal Dullern geschickt, und weiß Gott, wo der sie gelassen hat. Es war auch nicht viel dran. Gin Luftspiel schrieb ich für mein Leben gern; aber, Gott! woher foll mir die Luftigkeit fommen? Nun find zwar bekanntlich so ziemlich alle unsere beutschen Luftspiele ohne Luftigkeit geschrieben, aber Gott bewahre mich vor so einem traurigen handwerf. hatte ich ben Lumpazi gefchrieben, bann wollte ich froh fein!

Desto herzlicher wünsche ich Dir zu Deinen literarischen Fortschritten Glück! Nur zu und ehrlich geblieben, bas währt am längsten, auch in ber Literatur. Wenn Du kannst Theaterbichter werden, so greif zu. Zu was anderem taugst Du ja doch nichts. Daß Du von Deiner Helene gar nichts schreibst, hat mich befrembet. Sollte dieser Liebeshandel etwa auch ein Ende erreicht haben, wie fast alle, nämlich ein lächerliches? das thate mir fehr leib. Der Berluft ist unersetzlich; es ist einem das ganze Leben hins durch zu Muthe, als ob man einen verdorrten Blumenstrauß an der Bruft trüge.

Lebewohl und schreibe mir balb wieder.

Dein

Fr. v. Sallet."

Trier, ben 27. Januar 1838.

## Sechstes Capitel.

Drei Wirthe. — B. R. — Die Zeitschrift "ber Jäger." — Die Tischede in ber Stadt Ulm. — Die Maler. — Brief von Sallet. — Sein Besuch. — Erfolg bes Jägers. — Alexander Fischer und sein Masaniello. — Letter Brief von Friedrich von Sallet.

Ad habe mich immer heimlich gefreut, wenn es mir so recht schlecht ging, denn ich war vollkommen durchdrungen von der Wahrheit gewisser Sprüchwörter, die nicht entstan= den sein würden, wenn ihnen nicht eben Wahrheit zum Grunde läge. "Auf Regen folgt Connenschein"; "wenn die Noth am größten, ift die Sulfe am nachsten" find zwei da= von; zu ihnen kam zu meinem Trost noch ein drittes, welches ich dem alten Oberften verdankte und in welchem er bas Beheimniß des Erfolges suchte: "Mit Beduld und Spucke, ba fängt man die Mucke." Wen eine Fliege qualt, ber mache seine Fingerspite am Munde naß, halte den Finger hin und die Fliege will fich am Ende darauf feten und ge= fangen werben, — wenn man die Geduld nicht verliert. Ich verlor weder die Geduld noch den Muth, noch ließ ich es an "Spude" fehlen, die Bludsmuden zu fangen. b. h. ich legte die Hände nicht in den Schoos.

Mein erster Wirth in Frankfurt, ein gesunder Mann von dreißig Jahren, war gestorben, während ich im Hause

wohnte; mein Wirth in Bockenheim, in bemselben Alter als ber erste, starb gleichfalls. Ich zog wieder nach Franksurt, hatte aber kaum drei Monate in meinem Logis gewohnt, als mein Wirth, ein junger Mann von achtundzwanzig Jahren, ebenfalls stard. Ich war für zwei Tage nach Darmstadt gereist und verließ ihn ganz gesund; als ich zurücksehrte und hundert Schritt von meiner Wohnung war, die ich übrigensnicht sehen konnte, übersiel mich plöplich der Gedanke: St. ist todt! — So war es. Dieses Zusammentressen war jedenfalls sonderdar und ich hütete mich wohl, es zu erswähnen, als ich eine neue Wohnung bezog.

Ich übersetzte nun mit großem Eifer ein französisches Stück, welches in Paris großes Aufschen machte und schickte es an die Direction des Hamburger Stadttheaters, von der ich aber weder eine Antwort noch das Stück zurückerhielt.

Mit der Herausgabe eines Blattes für Jäger wollte es auch nicht recht vorwärts gehen, denn Herr Sauerländer fonnte sich nicht entschließen, und Forstrath Behlen, den ich in Aschaffenburg besuchte, eben so wenig. Die Idee eines solchen Blattes leuchtete mir aber so sehr ein, daß ich auf Mittel dachte, sie auf andere Weise auszuführen.

Mein Freund Don Carlos, ber nun als Bewerber um die Schwester meiner Braut anerkannt war, hatte mir häusig von seinem Principal erzählt und auch, daß berselbe Jagdeliebhaber sei. Dies brachte mich auf ben Gebanken, W. R. für die Herausgabe einer solchen Zeitschrift zu interessiren, beren Erfolg mir nicht zweiselhaft schien, und ich schrieb an ihn.

W. R. war ein Mann, über den die Urtheile in Frankfurt äußerst verschieden lauteten; die Großhänse schimpften über ihn und suchten ihm etwas am Zeuge zu flicken, während der Mittelstand und der gemeine Mann ihn liebten und

achteten. Das war natürlich: W. R. war ein vernünftiger Mann und ein Liberaler, benn von Demofraten wußten wir bamals noch nichts. Die Polen und andere "politische Märthrer" fanden nicht nur wortreiche Sympathie - untermischt mit ein Baar Kernflüchen — bei ihm, sondern auch sehr autige, substantielle Unterstützung und Hulfe, ohne alle Reberei. B. R. wurde es nie mitde zu geben und wenn ihm auch noch so oft mit Undank vergolten wurde. Er ließ junge Polen ftubieren, damit fie in ben Stand gefett murben, eine ehrenvolle Laufbahn einzuschlagen, und wo es irgend galt. ein menschenfreundliches, oder gemeinnütziges Unternehmen zu unterftüten, oder einem der Sulfe murbigen Menschen aufzuhelfen, da war W. R. der Mann. — Obwohl Raufmann, interessirte er sich doch für alle Gebiete ber Rünfte und Wiffenschaften; er wußte von Allem etwas und von Manchem viel; er hatte nicht allein fehr viel gesunden Menschenverstand — ber feltener ift, als man meint — sonbern er war ein Denker, ber an keiner Erscheinung im Leben ge= bankenlos vorüberging, sondern von jeder eine Erfahrung oder Lehre in sich zurudbehielt. Seinen Freunden blieb er treuer als seinen Liebhabereien, die er oftmals wechselte. Bevor ich ihn fennen lernte, füllte er seine Mußeftunden mit Musik und in allen Eden standen musikalische Instrumente, die er fast alle spielte. Plöglich wurde er die Musik milde; die Instrumente verschwanden und Niemand, der mit ihm umging, würde errathen haben, daß er überhaupt eines zu fpielen verftande. Diefer Mufikliebhaberei folgte die Schutenund dann die Jagdliebhaberei. Statt ber mufikalischen Inftrumente fah man nun überall Buchfen und Doppelflinten und fiel in seinem Zimmer fortwährend über irgend eine Runo ober Diana. — B. R. war fein Salonmann und liebte eine etwas berbe Sprache, obwohl er fich fehr artig

und gut auszudrücken und zu benehmen mufte. Es fehlte ihm nicht an humor und noch weniger an Geschmack baran und eine luftige Geschichte lebte oft nur zu lange in feinem Ohr und Munde. — Sein Herz war brav, rein und treu; fein Gemuth gart und weich wie bas eines Weibes; aber fein Wille ber eines Mannes. Sein Leben war einfach. seine Sitten maren rein, seine Reigungen ebel; mit einem Wort, er war einer ber bravften und besten Menschen. benen ich im Leben begegnete. Seine Kehler waren erträglich. Er war etwas rechthaberisch und selbst thrannisch: aber letsteres mehr theoretisch und mit dem Munde als in der That. Er war und blieb unverheirathet, weil er zu bescheiden mar und nicht glaubte, daß ihn ein Mädchen seiner selbst wegen lieben könne. Seine Figur mar freilich nicht elegant, aber feine Erscheinung mar Butrauen einflößend, angenehm. Der starke Ropf mar etwas vieredig und die Stirn massiv: die Erhöhung über ben Augen ftark. Mund und Augen trot buschiger Brauen fanft, oft nachdenklich.

W. R. konnte Officiere nicht leiden; W. R. mochte Ebelleute gar nicht leiden; W. R. haßte Preußen; da ich nun alle drei Eigenschaften in meiner Person vereinigte, so waren meine Chancen gering mit ihm; allein da ich für die ihm mißfälligen drei Unglücke nichts konnte und ihm persönlich gefiel, so endete unsere Unterredung besser, als ich erwarten durste. W. R. hatte Zutrauen zu meinem Unternehmen und erklärte sich bereit, das zu seiner Aussichrung nöthige Geld herzugeben.

Ich hatte damals sehr wenig Kenntnis von buchhandlerischen Geschäften; allein ich hatte andere Zeitschriften genugsam studirt und traute mir zu, die meinige interessant zu machen, was mir die Hauptsache zu sein schien. Durch Behlen erhielt ich die Abressen verschiedener Mitarbeiter und schrieb einen ganzen Stoß von Briefen, welche W. R. auf besonderen Wegen abzusenden unternahm, da das Porto damals sehr thener war. Mehrere Wochen vergingen, ohne daß ich eine Antwort erhalten hätte und ich wurde sehr unzuhig darüber, als ich eines Tages in W. R's. Schlaszimmer kam und — den ganzen Stoß Briefe auf seinem Nachttische ausgethürmt fand, wohin er sie gelegt hatte — um sie nicht zu vergessen.

Die Zeit der Noth war nun vorüber und ich fing an, bas Leben in Frankfurt angenehm zu finden, wozu die Gefellschaft, welche ich sah, nicht wenig beitrug. Ich af bamals in einem kleinen Gafthofe, die Stadt Ulm, wo ich Die Bekanntschaft fehr angenehmer, junger Leute machte, unter benen viele Maler maren, deren Namen rühmlichst befannt find. Es waren da Alfred Rethel, Lafinsti, A. Teichs, H. Rustige und Carl Trost. Aukerdem kamen noch junge Ge-Iehrte und Beamten dorthin und unsere Tischecke wurde bald bekannt in Frankfurt wegen der auten Laune, die dort herrichte. und der Wite und geistreichen Einfälle, die zu Tage geforbert murben. Teichs und Troft wohnten mit mir in einem Saufe: es wurden mancherlei Tollheiten getrieben. fagen wir beisammen; ich las vor und die Maler componir= ten Bilder, beren Borzüge und Fehler wir besprachen. Trost hatte großes Talent für Carricaturen und wußte mit ein paar Strichen die lächerlichste aber unverfennbarfte Aehnlichfeit hervorzubringen. Ich habe noch mehrere Bortraits unferer Tischaenossen in meinem Album und auch bas Berthold Auerbach's, der um jene Zeit nach Frankfurt tam und in unsere Tischecke eingeführt wurde. Er hatte bereits ben "Spinoza" gefchrieben und arbeitete damals an feinem Roman "Dichter und Raufmann."

Ich befuchte meine Freunde natürlich häusig in ihrem Atelier im Städel'schen Institut und sah sie mit großem Bergnügen an ihren schönen Werken beschäftigt. Rethel malte damals seinen Daniel in der Löwengrube; die Auffindung der Leiche Gustav Adolph's; Raiser Max auf der Martinswand; Justitia, einen Mörder verfolgend; Kaiser Carl V. sür den Kömersaal u. s. w. — Er zeichnete mich auch als ergößliche Carricatur lebensgroß mit Kohle an die Wand seines Ateliers.

Lasinski malte ein hübsches Bild aus dem Liede "Prinz Eugenius;" Teichs ein großes Gemälde, Areuzsahrer, die Christensclaven befreien, und Rustige köstliche Genrebilder.

Klugsprechende Kunstmäcene langweilten oft die genialen Maler mit ihren hausbackenen Bemerkungen und besonders ärgerte sich Teichs über einen von ihnen, der nie aushörte, die französischen Maler zu preisen. Als derselbe einst erzählte, daß einer dieser Maler oft mit seinem Finger male und die schönsten Effecte hervordringe, sagte Rethel: "Das ist noch nichts, Teichs malt oft mit seinem großen Zeh."— Der Kunstverständige war nicht weniger erstaunt als Teichs, der übrigens augenblicklich ganz ernsthaft auf den Scherz einging. Er zog den Strumpf aus und es war sehr spaßehaft zu sehen, wie er sein langes Bein bewegte und im Vordergrunde seines Bildes mit dem großen Zeh malte.

Teichs war sehr zerstreut und Trost und Kustige plagten ihn fortwährend auf Grund dieser Eigenheit. Wenn er nach dem Essen die Hände auf dem Tisch hatte, steckte ihm Russtige, ohne daß er etwas davon gewahr wurde, sämmtliche Messer, Gabeln und Löffel hinein. Bemerkte er sie endlich und warf sie weg, dann dauerte es nicht eine Minute, dis er abermals die Hände voll hatte. Teichs war sehr gutsmüthig und hatte viel trocknen Humor.

Einst machten Rethel, Teiche, Troft und ich eine Landpartie in das Lorsbacher Thal. Das war eine höchst luftige Bartie. Teichs und Trost waren rein des Ruckucks und wo wir hinkamen, erregten wir das Erstaunen der Bewohner. Wir blieben die Nacht in Hofheim, tranken ziemlich viel von bem jungen Landwein und waren fehr munter, als wir uns in einem Zimmer fo gut es ging einrichteten. Kaum war etwas Ruhe hergeftellt und wir bachten, zu schlafen, als ein verrückter Einfall durch Teichs Ropf tam und er rief: "Troft, Lang' mir mir mal ben Corvin her!" Troft, ein großer, fräftiger, schöner junger Mann, der in Westindien geboren und fehr lebhaft mar, schnellte sich wie ein Lachs von feiner Matrage an der Erde in die Sohe, um den verrückten Bunfch zu erfüllen. Das ging natürlich ohne Lachen nicht ab und wenn endlich wieder Alles still war, fing Teichs aufs Neue an: "Troft, lang' mir mal den Corvin her."

Erst gegen Morgen kamen wir zur Ruhe. Als ich erswachte, sah ich Teichs auf einen Arm gestützt mit dem Gessicht über seinen Stiefel hängen, den er in der rechten Hand hielt und für ein anderes Geschirr verkannte; Rethel saß auf seinem Lager und zeichnete ihn in sein Stizzenbuch, ohne daß er es nur gewahr wurde. Als Rethel fertig war, rief er vergnügt: "Ich habe mich acht Tage gequält, zu sinden, wie ich den erschöpften, halbverhungerten Kaiser Max auf der Martinswand malen soll: nun hab' ich's."

Zu Weihnachten bescheerten wir uns einen ungeheueren Shristbaum und kleine scherzhafte Geschenke, welche von Gebichten begleitet sein mußten, und trieben unendlich viel humoristischen Unsinn, wie er unter genialen Leuten vorstommt und den Philister nun und nimmermehr begreisen können. — Es war das eine schöne anregende Zeit, deren ich mich immer mit der allergrößten Freude erinnere.

Im Frühjahr achtzehnhundert und achtunddreißig erhielt ich folgenden Brief von Sallet:

## "Lieber Corvin!

Aus meinen raschen Briefbeantwortungen (die gang gegen meine sonstige Gewohnheit sind) wirst Du schon merten, daß ich jetzt von einer gewissen unangenehmen Unruhe besessen Dem fann auch nicht anders fein in einer folchen Zwischenperiode, wo man weder Fleisch noch Fisch ift, wo man beschlossen hat, sich in ein neues Leben hineinzuwerfen und doch am alten noch festflebt. Mein Abichiednehmen. obgleich bei mir fester, gereifter und unabander= licher Entschluß, ift boch burch Rücksichten und Berpflichtungen, die ich nicht umgehen fann, noch unsicher. meiner Mutter, die mich (mas so felten ift) gang verfteht, bin ich völlig im Reinen. Aber ich habe eine Tante, die mich innig liebt und ber ich viel zu danken habe, und mit ber wird es noch einen harten Rampf feten. Dag ich zum Theil von ihr abhänge, indem fie mich bisher unterftutt hat und nun ihre Unterstützung für die Folgezeit natürlich noch weniger entbehrlich fein wird, ware das Geringfte, und ich könnte das wohl fallen laffen. Aber fie hat mein Ber = fprechen, daß ich ohne ihre Einwilligung ben jett beschloffenen Schritt nicht thun wolle, und bies Bersprechen will gehalten fein. Der hauptzweck meiner Urlaubsreife ift nun, biefe Tante für mich zu gewinnen. Du kannft Dir benken, welchen harten Stand ich babei habe, benn mit Beibern au ffreiten, beren innerfte Natur es ift, feine Bernunft angunehmen, gegen unfterbliche, abgeschmadte und niedrige Gemeinplate gu Felbe gu giehen, die fich nur burch folche Gründe widerlegen laffen, die von bem Gegenpart wiederum durchans nicht begriffen werden - bas ift ekelhaft und muß boch geschehen. Die meisten Frauen haben immer noch ben Grundsatz:

Wenn das Geld im Kaften Mingt, Die Seele aus bem Fegfeuer fpringt.

und können einem Geift nicht nachfühlen, ber äußerliches Glück als etwas ganz Gleichgültiges wegzuwerfen fähig ift, um seinem freien, auf Höheres gerichteten Streben zu ge-nügen. —

Wenn es mir nun überhaupt sauer werden wird, burchs zudringen, so kann ich es gewiß nur unter der Bedingung, fünftig meinen Wohnsitz bei meinen Berwandten und in der Nähe dieser Tante zu wählen, und, nicht blos auf den Schriftsteller hin (was solchen Leuten mit: Tagedieb gleichbedeutend ist und bleibt) zu steuern, sondern einen festen Lebensplan, der auf ein bestimmtes Ziel geht, zu verfolgen.

Schon beshalb kann ich Deinen freundschaftlichen Borschlag nicht annehmen; aber auch meine eigene Reigung weift mir genau denselben Weg. Ich gehe nach Breslau. Dort wohne ich bei meiner Mutter (also natürlich billiger, als es sonft möglich ware) zusammen mit meinem Bruber, ber Philologie studirt, und mit dem ich, wenn auch weniger gemüthlich, boch geiftig formlich ausammen und inein= ander gewachsen bin, so daß hier das Beiftige eine fo innige und seltene Freundschaft bedingt, wie sie durch bloße Regungen bes Herzens, maren sie noch so warm, nicht er= zeugt werden konnte. Dazu fommt, daß wir uns Beide erganzen. Er ift (obgleich 5 Jahre junger als ich) in Sprachfenntnissen mir bei weitem überlegen, namentlich in den alten Sprachen, die ich burchaus nachholen muß, um die ganze Literatur flar zu überschauen. Dagegen habe ich mehr Zeit gehabt, mich in ben neueren Literaturen (obwohl fie ihm, sowie diese Sprachen, auch nicht fremd find) um= zuthun, stede felbst, mitspielend, schon tiefer in ber Literatur. als er und habe von mancherlei gehört und gelefen, mas feine ftrengeren Studien ihm weniger nahe gebracht haben. In Liebe für Runft und Wiffenschaft und in den Ansichten darüber find wir Beide so vollkommen aus einem Guk. dak wir uns, in einer Art literarischer Spitbubensprache, burch Andeutungen eine halbe Stunde lang über biefe Begenftande auf's lebhafteste und flarfte unterhalten fonnten, ohne daß ein Dritter, namentlich ein Laie, ein Wort von unserem Gespräch verftunde. Ich weiß nicht, ob Dir dies deutlich ift. - Wir Beiden murben bann gemeinschaftlich und gegenseitig burch Umgang. Gespräch und Unterweisung an unser Beider Fortentwicklung und Ausbildung arbeiten. — Zu dem fommt ein jungerer Bruder, der auch gleiche Pfade betritt, ferner eine 16jährige Schwefter, die es ihren Brudern nachthut und schon jest die frangosische und englische Sprache so ziemlich in ihrer Gewalt hat. Dichterisches Sinnen und Schaffen haben alle vier Beschwifter miteinander gemein. Du kannst Dir benken. daß sich's babei verrückt und ange-Außerdem ift Breslau eine Univer= nehm leben wird. fitätsftadt, mas mir von großer Wichtigfeit ift. nämlich eine durch eifriges Studium zu erlangende Pro= feffur im Auge, natürlich werde ich für keine andere Borlesungen, als über Runft= und literarische Gegenstände mich Es fommt bemnächst nichts Frembartiges in mein Leben, ich folge nur ber Richtung, die mein innerstes Streben von felbst einschlägt und erlange ich die Professur auch wirklich nie, fo ichabet bas eben auch nichts, die Studien an und für fich find Gewinn genug.

Aber ich höre schon wieder das Anathema: Philister! aus Deines Busens Höhle schallen. Darauf erwidere ich: D Philister, der Du selber bift, die Wissenschaft für

Philisterei zu halten und zu wähnen, daß sie ihre Schwesstergöttin, die Kunst, verdrängen und beleidigen könne! Ja, es giebt Leute, die durch Studien, oder auch durch einen praktischen Beruf, vom Bersemachen zurückgeskommen sind, aber das waren wahrlich keine Dichter. Wenn Du mich nun wirklich für einen Dichter hältst, so kannst Du meiner Versicherung ruhig trauen, daß in mir die frische Quelle ewig sprudeln und die nickenden Blüthen an ihrem Rande ewig fortblühen werden, wenn ich auch nicht im Stande din, den und den Tag auf Begehren einen Niagarasfall mit obligatem Donnergeräusch sehen zu lassen.

Du schilderst mir Frankfurt als ein kleines Baris, wo es genügt, ein homme d'esprit zu sein, um burchzukommen. Das ist nun recht schon, nur bleibt zu bedenken. daß zum homme d'esprit, wie er im Buch steht, auch ein großer praftischer und geselliger Tact gehört, ben ich nun einmal nicht habe und auch nie erlangen werde, weil ich ihn halb und halb aus Grundsatz nicht habe. lich, wenn sich die Leute für einen interessiren, wollen sie auch was bavon haben, man soll ihre Zirkel schmücken und beleben. Dazu aber hat ein Rhinozeros ober ein Rilpferd vollkommen so viel Talent, als ich. Uebrigens ift die Sache auch etwas verdächtig: follte nicht mindestens eben so viel vornehme Eitelkeit und Mäcenatenaffectation im Spiel fein, als mahrhaftes Intereffe für Runft und Wiffenschaft, bas ich, nach meinen Erfahrungen, nur einer sehr kleinen Zahl Auserwählter zutrauen kann? Siehst Du. wenn ich so was auch nur leise bemerkte, wurde ich mich fogleich, verlett und voll Scham, in mein Schnedenhaus zurückziehen. Nein, ich tauge nicht für die Welt und am wenigsten für die vornehme.

84

So find mir g. B. die von Damen besuchten Borlesun-Nicht etwa, weil ich das für gen mahrhaft ekelbaft. unweiblich hielte; Gott bemahre! unfere Beiber find leider in Dummheit, Urtheilslosigkeit und rober innerer Ungebildetheit (bei einiger ganz äußerlicher Tinctur) fo tief versunken, daß jeder Bersuch, sie daraus zu retten und fie einigermaßen zur Denkfraft geiftig gebilbeter Danner emporzuheben, nur erfreulich fein konnte. weiß, daß die Sache ohne Ernft und Sinn nur aus Mode. Roquetterie und bummer Reugier trieben wird. Da fiten sie, laffen fich begaffen, affectiren Verständniß und gähnen inwendig so, daß es auch außen sichtbar wird (wie ein Rreis auf dem Waffer, wenn sich brunten was rührt). Was sie bavon tragen, sind nicht verstandene, gediegene Bedanken, sondern ein paar halbverstandene Redensarten, mit benen sie beim nächsten Thee prunten. Ich meine natürlich nur die Dehrzahl, benn bei wenigen mag wirklich eine ernste Wißbegier zum Grunde liegen: aber im Allgemeinen leugne mir meine Meinung nicht ab, benn ich habe fie felbft figen und Dinge anhören gefehen, die fie unmöglich verftehen tonnten.

Für Deine Anerbietungen wegen Verlag meiner Sachen banke ich Dir herzlich; gegenwärtig aber habe ich nicht die Absicht, etwas herauszugeben. Mein Mährchen wird schon gedruckt. Mit den Gedichten will ich wenigstens noch ein Jahr warten. Dann wird mein Name bekannter und ich kann daher mehr hoffen, sie vortheilhaft los zu werden; serner wachsen sie an, so daß ich einigermaßen massen haft damit austrete. Zum Perch will mein Bruder, der ihn halb übersetzt hat, sich nicht mehr bekennen. Ich hebe daher meinen Theil daran am besten auf, bis ich die Gedichte herausgebe, und sonst habe ich vor der Hand nichts. Sollte ich viel-

leicht etwas Dramatisches schreiben, woran ich zweisle, bann würde ich mich an Dich wenden. — Der nächste Chamissosche Almanach wird eine Menge Gedichte von mir enthalten, über die sich die beiden Redacteure Chamisso und Gaudy außerordentlich gefreut haben. Auch in einem anderen zu erscheinenden Taschenbuch werde ich mit ziemlich vielen Gebichten siguriren. Das Alles muß ein wenig forthelsen. In zwei Jahren spätestens hoffe ich ganz durchgedrungen zu sein und die Leute zu zwingen, daß sie meinen Namen mit Achtung nennen.

Geradezu mit Noth werde ich in meinem künftigen Leben schwerlich zu kämpsen haben. Drei Jahre lang habe ich an der Pension einen Halt und in drei Jahren wollen wir schon weiter voran sein. Entbehrungen werde ich froh zu ertragen wissen, wenn ich sie als freier Mann ertrage.

Mit der "Flasche" habe ich mich geirrt. Troschel hat sie nicht an Sauerländer, sondern an seinen Commissionär in Frankfurt, ich weiß nicht, wie der Kerl heißt, geschickt; der wird die Sache vernachlässigen, obgleich ich Adresse und Wohnung eigenhändig darauf geschrieben habe. Aber daß Sauerländer keine "Funken" zugesandt erhalten haben will, ist mir ganz unbegreislich, da sie jetzt schon wieder remittirt werden, also schon lange versandt sind.

Genau kann ich Dir meine Ankunft in Franksurt noch nicht angeben; ich benke so zwischen bem 5. bis 10. Juni. Guten Morgen!

Trier ben 21. April 1838.

Dein Freund &. v. Sallet."

Sallet kam um die von ihm angegebene Zeit und gab mir eine sehr schöne Ballade aus der Perch'schen Sammlung für die Probeblätter meiner Jagdzeitschrift. Das Honorar, welches ich ihm bafür bezahlte, war, wie er fagte, bas erste, welches er je empfangen hatte. — Als er von seiner Urlaubsreise zurückgekehrt war, auf der er seinen Zweck erreichte, und endlich den Abschied genommen hatte, blied er auf seiner Durchreise nach Breslau einige Tage dei mir zum Besuch. Ich machte ihn mit meinen Freunden bekannt und sührte ihn, als würdig dieser Ehre, in unsere Tischecke ein. Ich veranstaltete in meiner Wohnung einen erquicklichen Punsch und Sallet las uns eine Episode aus seinem "Holosfernes" vor, nämlich die komische Oper von König Arthur. Mehrere Arien daraus sang er zu unserm großen Ergößen nach der Composition eines Freundes in Trier, und besons bers gesiel uns

Holt mir mein Schwert, Excalibar, Und fattelt meinen Gaul, Den Tod verdienet er fürwahr Schon für fein loses Maul.

Sämmtliche anwesende Pinsel und Genossen, begeistert von Punsch, wiederholten das Lied mit Jubelgebrüll und unter Fersengestampf, so daß die nicht bekneipte Wirthin sich kreuzte und segnete und die Sängerin gegenüber unendlich bedauerte, nicht mit von der Partie zu sein. —

Meine Jagdzeitung hatte den Erfolg, welchen ich erwartete. Ich versandte mehrere tausend Exemplare der drei ersten Nummern gratis und erhielt in Folge davon eine so große Anzahl von Abonnenten, daß die Kosten der Zeitschrift schon in den ersten Monaten gedeckt waren. Bergeblich hatte ich von meinen Mitarbeitern eine Jägernovelle für meine Probenummern verlangt und mußte mich endlich entschließen, selbst eine zu schreiben. Das Spaßhaste an der Sache war, daß ich diese Novelle in den drei ersten Nummern begonnen hatte, ohne zu wissen, wie ich sie enden würde. Sie dieß

"ber Wildbieb" und gefiel allgemein. Ich beging ben Fehler, das Blatt täglich erscheinen zu lassen und für den Sonntag noch ein Beiblatt auszugeben. Der Titel des Hauptblattes war "der Jäger" und der des Beiblattes "der Sonntagsjäger". Das war zu viel und es war vorauszusehen, daß sich der Stoff bald erschöpfen mußte. Sin Postsekretair, der ebenfalls in der Stadt Ulm aß, brachte mir sast jeden Mittag die im Lause des Tages dei der Post neu eingelausenen Bestellungen, und da das Blatt jährlich sechs Thaler kostete, so war jedes Hundert Abonnenten ein nicht zu verachtender Zuwachs.

Man rieth mir, das Blatt auch durch den Buchhandel zu verbreiten und ich gab es daher einem Leipziger Buchhändler in Commission, der mir von Alexander Fischer empsohlen worden war.

Alexander Fischer redigirte damals mit Ernst Willfomm die dramatischen Jahrbücher. Sie hatten ein Luftspiel von Asmuth: "Selim, der eitle Sultan" aufgenommen, welches ich ihnen zugesandt hatte und wodurch ich mit Kischer in eine lebhafte Correspondenz gerieth. Er schickte mir ein von ihm verfagtes Trauerspiel "Masaniello" zu, in welchem er ben Shakespeare übershakespearte und aus dem ich mir einige scheußliche Ungeheuerlichkeiten hinwegzustreichen erlaubte. Jemand, der ein derbes Mädel bewundert, außerte dies, inbem er fagte: "Was für eine feste Wamme bas Mensch hat," und ein unangenehmer Lazarone, der Jemand bedrohet, fchreit: "Ich renne Dir einen Pfahl in den Hintern, bag er Dir zum Salfe wieder heraus kommt." Da Fischer biefe faftige Drohung nicht fahren laffen wollte, so schlug ich ihm por, den Pfahl wenigstens querft in den Sals rennen gu lassen. — Ich schickte ihm bafür ein bramatisches Mährchen

"Mibas", beffen Lieder ein Leipziger Musiker Namens Boltmann in Musik fetzte.

. Unter biesen Beschäftigungen schloß das Jahr 1838 weit heiterer, als ich es begonnen hatte, und als Don Carlos sich mit der jüngern Schwester meiner Braut verheirathete, beneideten wir ihn nicht zu sehr, da wir ihm bald nachzusahmen gedachten. Ich schließe dieses Kapitel wieder mit einem Briefe Sallets.

## "Lieber Corvin!

Du bift felbst Schuld baran, wenn biefer Brief statt einer vernünftigen und freundlichen Mittheilung, eine troft-Tose Jeremiade wird. Ich hatte Dich bringend gebeten, mein Manuscript nur acht Tage lang zu behalten und mir es dann mit der Post nachzuschicken. Dag es etwas länger blieb, beunruhigte mich noch nicht. Du konntest es vielleicht vierzehn Tage behalten haben. Auch diefer Termin verstrich. Nun glaubte ich, Du hätteft es vielleicht durch Buchhändlergelegenheit abgefandt und wartete mit Ungebuld. Jest aber find etwa acht Wochen verftrichen, feit ich Frankfurt verließ und ich habe weder Manuscript noch Nachricht von Dir. Das ist mir völlig unbegreiflich und erfüllt mich mit ber folternosten Besorgniß, daß Dir das Manuscript auf irgend eine Weise verloren gegangen ift. Welch ein Berluft dies für mich wäre, das wirst Du nicht so lebhaft fühlen, wie ich, benn Du pifirft Dich nun einmal barauf, vom Beruf bes Schriftstellers leichtfertige Ansichten zu haben; ich aber halte bas werth und lieb, wohinein ich mein ganges Denken gelegt habe, ja ich halte es am höchsten von allen Dingen. Ich könnte das Werk allenfalls wieder herstellen, da ich das furchtbar undeutlich geschriebene Concept noch habe, aber nur mit unfäglicher Mühe und viel schlechter, da mir alle beim

Abschreiben gemachten Berbefferungen und Erganzungen natürlich nicht mehr im Gebächtniß find.

3ch bitte Dich bemnach bringenbft, mir fogleich Nachricht zu geben; woran es eigentlich hängt. Solltest Du (was mir unglaublich ist) das Manuscript wirklich noch selbst in Händen haben, fo fei fo gut, es mir unmittelbar mit ber Post zu schicken. Mit Buchhandlergelegenheiten ift es nichts, fie find unendlich langfam, und fehr unficher. Solltest Du es schon burch folche abgesandt haben, so betreibe doch die Sache brieflich und fuche zu erkunden, mo es vielleicht liegt und mobert, benn die Buchhändler find im Stande, bergleichen ein Bierteljahr lang liegen zu laffen, ohne sich darum zu bekümmern. Ist es aber wirklich schon verloren (baburch, daß Du es leichtfinnig verborgt haft; oder weiß Gott, wie), dann zögere keinen Augenblick, mich auch hiervon in Kenntniß zu feten, damit ich wenigstens biese Angst los bin, die mich jest so einnimmt, daß ich kaum im Stande bin, etwas Bernünftiges zu lesen, zu sprechen ober zu benten. In das Unvermeidliche werde ich mich bann schon fügen, ja ich bin sofern schon barauf gefaßt, daß ich die Sache bereits verloren gebe. Auch werde ich Dir's nie nachtragen, wenn's auch burch Deine Schuld verloren fein follte, fondern bas Bange als eine Schickung ansehen. viel aber weiß ich, daß ich in meinem ganzen Leben nie mehr irgend Jemandem, er sei, wer er wolle, ein Manufcript borgen werde; ich mußte es benn in duplo befigen.

Auf alle Fälle also, die Sache mag stehen, wie immer sie wolle, gieb mir sogleich Nachricht vom Thatbestand. So viel Zeit wirst Du wohl haben, und ich rechne auf Deine Freundschaft, die Du mir sonst immer so lebhaft gezeigt hast, daß Du mich nicht wirst zappeln lassen.

Du schändlicher Kerl! vielleicht hätte ich schon was Ansberes, Größeres geschrieben, wenn ich nicht immer in Unsruhe wegen des alten Sauerteigs gewesen wäre. Ich kann Dir deshalb nichts Anderes mittheilen, weil ich unfruchtbar, folglich unzufrieden mit mir selbst bin. Alles Andere im Leben ist mir ungeheuer Nebensache.

Im "Jäger" habe ich Deine Novelle gelesen, und ich weiß nicht, was Du gegen sie hast. Sie ist anziehend und spannend bis zum Schluß und enthält Charaktere, namentlich den Hauptcharakter. Das Anknüpsen an politische Zeitverhältnisse sand ich sehr geschickt, namentlich ergötzte mich der naive Aerger Carls des Zehnten über die Lectlire des alten Wilddiebs. Daß sich der Alte mit dem Schwiesgerschn die zum Tode nicht versöhnt, ist recht und nothswendig, obgleich es manche gutmüthige Seele betrüben kann.

Schreibe Deinen Brief nicht fo eilig und abgerissen, daß nicht auch Nachricht von Deinem Leben und Treiben barin gegeben wäre. Haft Du mehr Abonnenten bekommen und hoffft Du auf noch mehr, und arbeitest Du, neben dem Jäger, noch Anderes für Dich? Auch was die hoffnungs-volle junge Künstlerclique macht, möchte ich gern erfahren. Namentlich grüße Teichs und Trost freundlichst von mir, aber auch die entfernteren, Lasinsky, Rustige, den Postdreißigacker und bei wem Du es sonst noch für angemessen hältst, überhaupt die ganze Tischecke in corpore, wenn sie nämlich noch mit den alten Gesichtern decorirt ist. Ich habe mich unter Euch sehr wohl gefühlt und danke es Dir im Herzen, daß Du mich mit diesen Leuten bekannt gemacht hast. Wer weiß, wann und wo wir uns wieder einmal zusammensinden.

Deiner Braut meinen ehrerbietigen Gruß!

Nun lebe mir wohl und froh, gebeihe und florire; vor Allem aber (um auf unsern Hammel zurudzukommen) schaffe

mir wo möglich mein Manuscript ober schreibe wenigstens, so balb Du irgend kannst!

Leipit, ben 20. Januar 1839.

Dein Freund Friedrich von Sallet. Wohnhaft Ritterplay Rr. 9.

NB. On haft Deine Antwort nach Breslau zu abreffiren. Ich werbe in einigen Tagen wieder bort sein. Abien."

Ich erhielt nach diesem noch einen Brief, in welchem Sallet mir anklindigt, daß er eine Zeitschrift herausgeben wolle und mich fitr dieselbe um eine Novelle bittet, "nicht. schlechter als die im Jäger." Diefen Brief habe ich verschenkt. Es war der lette, den ich von ihm erhielt; denn ich war in ber Folge zu sehr mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt und mit der weitläufigen Correspondenz. welche mir aus ber Redaction meiner Journale erwuchs, um ben Briefwechsel mit Sallet zu pflegen. Grad als ich barnach verlangte, ihn wieder aufzunehmen, erhielt ich die unerwartete Nachricht von seinem Tobe. Das aus der Erinnerung gezeichnete Portrait, welches "Sallets Leben und Wirken" vorgesetzt ist, ist ahnlich, obwohl ich ihn niemals mit einem folden Barte fah. Ich besitze eine flüchtige Bleiftiftzeich= nung von ihm, welche Troft auf einem Blättchen machte, als wir Abends beisammen fagen, und auf dem Sallet felbst einen Hanswurst gezeichnet hatte. — Sallet mar ein sehr tüchtiger Mensch und ich hoffe, die Leser werben mir die Beröffentlichung feiner Briefe banken.

Corvin, Erinnerungen. II.

16

## Siebentes Capitel.

Die Gefellschaft Ar. 16. — Der alte Beibner. — Wieber einmal in Mainz. — Der Walbmensch vom Bogelsberg. — Der alte Dietel. — Erste Reise nach Leipzig. — Gute Geschäfte. — Rücklebr. — Ich werbe Franksurter Bürger. — Das Römerge- lauf. — Auf ber Kirchenbuchsührung. — Warum ich nach Hanau ziehe. — Zweite Reise nach Leipzig. — Hochzeit. — Hanau. — Jagben. — Helb. — Trübe Wolken. — Dritte Reise nach Leipzig. — Beränberungen. — Ich ziehe von Hanau nach Leipzig. —

~~~~i.i.

Die Verhältnisse in Frankfurt sind Künsten und Bissenschaften nicht gunftig. Es herrscht ba "Rurz Augsburg" und der Bapierjud' ist König. Außerdem wirkt die deutsche Bundesnacht einschläfernd und bedrückend. Damals wurde ein Versuch gemacht Rünften und Wiffenschaften aufzuhelfen. und bas Stäbeliche Inftitut, bem ber talentvolle Maler Ph. Beit porftand, locte manchen Rünftler nach Frankfurt. Auch Schriftsteller versuchten es bin und wieder fich anaufiebeln; allein fie konnten bamals auf jenem Boden nicht Die Bertreter ber Journalistif standen im allergrößten Miffredit, denn man fannte fie als bezahlte Wertzeuge ber Regierungen, die nicht einmal einem Schauspieler ober Sanger Gerechtigfeit widerfahren ließen, wenn fie nicht bazu bestochen murben; sehr häufig erhielten fie Prügel, die ihnen Jedermann gönnte. Außerdem waren Schriftsteller fortwährend von der Polizei übermacht und die Censur war abgeschmadt. Der bamalige Cenfor ftrich einft im Jäger:

"Und fie gingen ebenso trodenen Fufes durch den Huff, wie die alttestamentarischen Gentlemen durch das rothe Meer." Warum der Cenfor die Juden nicht als Gentlemen gelten laffen wollte fagte er nicht. Die Bolizei ftand gang und gar unter dem Ginflug und Befehl ber Gesandten; ihre Stellung geht schon baraus hervor, daß Berr von Schöler zu mir fagte: "Ich habe ein Berhor über ben herrn Senator halten laffen, - und biefer Senator war der Chef der Polizei! Die Gefandten liebten aber unabhängige Schriftsteller nicht in ihrer Nähe, da Mancherlei vorging, was keine zu nahe Betrachtung wünschenswerth machte. Da ich von dem Gefandten nachdrudlich beschützt worden mar, fo hatte fich meine Stellung zur Polizei fehr auffallend geändert. 218 ich aufs Neue eine Aufenthaltstarte verlangte, erhielt ich fie unaufgefordert für eine fehr lange Zeit. Wenn ich auf bem Römer mit dem neuen Bolizeidirector zu thun hatte, begleitete mich diese erhabene Person bis an die Thure, was vielleicht Dank barkeit mar, benn mir verdankte er feinen Poften. Ja bie Bolizei murbe fogar gang vertraulich, und eines Nachmittags erschien bei mir ein geheimer Polizeiagent mit einer Empfehlung vom Affeffor, ber mich um die Gefälligkeit erfuchen ließ, ihm doch fogleich heimlich Nachricht davon zu geben, wenn ein Mann unter einer der mir mitgetheilten feche Ramen zu mir kommen und mich nach einem Buch, betitelt "die sicilianische Weste" fragen würde. Ich mar sehr erftaunt über diefe Zumuthung und ließ antworten, daß ich nicht zur geheimen Bolizei gehöre und auch nicht die geringste Neigung zu diesem Geschäfte habe. Der angefündigte ficilianische "Westenmann" fam nicht und ich habe nie erfahren. welche Bewandniß es mit diefer Person hatte.

Einige unter ben Runftlern und Schriftstellern faßten bie Ibee, einen Bereinigungsort für bie funftlerifchen und

literarischen Elemente in Frankfurt zu schaffen und zu biesem Ende murbe ein Bimmer im Gafthof jum Schwan für gewisse Abende gemiethet. Die Bereinigung wurde nach ber Nummer bes Zimmers "Mr. 16" genannt, um hochtonenbe Namen zu vermeiden. Ich war einigemal bort, blieb aber endlich auch weg, ba ich immer nur eine fehr kleine Anzahl von Mitgliedern anwesend fand, wovon wenigstens ein Drittel Spione maren. Auch die Schauspieler waren eingeladen worden, an diefer Gesellschaft Theil zu nehmen, und ich machte in derfelben die Befanntschaft Beidners, der in Frankfurt für einen fehr großen Schauspieler galt. Mir gefiel er durch= aus nicht und in zweien seiner Hauptrollen, als Lear und Mephifto, war er mir geradezu ein Gräuel. Als Lear hatte ich ben alten Eglair gesehen, welchen ich in dieser Rolle felbst Ludwig Devrient. Anschütz und Döring vorzog, und als Mephisto mar Weibner sein Aeukeres burchaus entaegen. Man erzählte fich bamals von Beibner viele Anekboten. Er hatte die Eigenheit vieler Schauspieler, irgend eine feiner Rollen in seinem Sause fortzuspielen; vorzüglich gefiel ihm bie des Philipp II. in Don Carlos, und in folchem Anfall behandelte er seine Frau und Kinder wie es einem Tyrannnen zukam. Seine Unterhaltung war angenehm, und im nüchternen Buftande konnte man ihn gang wohl leiden. Eines Abends in Nro. 16 sprach ein Mitrebacteur des Journal de Francfort, ein Elfäßer, von der am Tage vorher ftatt= gehabten Aufführung des Lear, und besonders von Berrn Meifinger, welcher ben Narren fehr gut gespielt hätte. Literat äußerte feine Bewunderung fehr lebhaft, gebrauchte aber ftets ben Ausbrud "ber Rerl," und ba er fehr haftig fprach. fo wiederholte er benfelben häufiger als nöthig, mas ben ihm gegenübersitzenden Weidner unangenehm zu berühren ichien. — Nach einiger Zeit erzählte Weibner eine luftige

Geschichte mit sehr viel Humor, und der Mitredacteur des im russischen Solde stehenden Journal de Francfort sagte zu Weidner: "In der That Herr Weidner, es ist zu bewunsbern, daß Sie bei Ihrem Alter sich noch immer solch frisches Herz erhalten." — Nun liebte Weidner Anspielungen auf sein Alter durchaus nicht, und bei dieser Anrede versinsterte sich sein Gesicht, er stand auf, lehnte sich mit beiden Händen, vorn übergebeugt, auf den Tisch und rief ingrimmig: "Der Teusel ist alt: Sie Herr — Kerl Sie!" — Wir brachen natürlich in ein Gelächter aus, in welches der erstaunte und verlegene Journalist mit einstimmte.

Meine Braut meinte, eine Erholung würde mir gut thun und veranlagte mich, einen letten Saftnachtsball im Theater in Mainz zu besuchen. Ru bem Ende nahm ich eine Maste von Frankfurt mit und mählte absichtlich eine folche, von der zahlreiche Exemplare auf dem Balle vorhan= ben sein mußten, nämlich die eines Harlekin, wovon ich mir viel Spaß versprach, da ich viele Frauen und Mädchen in Mainz kannte und meine Anwesenheit natürlich von keiner einzigen geahnt murde. Bei folcher Gelegenheit führen aus ber Fremdenloge in das mit der Bühne zu einem Saal vereinigte Barterre, zwei Treppen, wovon die eine als Eingang. die andere als Ausgang dient. Als hanswurft meinte ich das Recht zu haben, durch den Ausgang hineinzugehen, allein einer der dortstehenden darmstädtischen Gensdarmen wies mich barich zurud, worauf ich ihn meine Pritsche fühlen ließ und fragte, was er eigentlich für eine Maste vorftelle? - Als er mir fehr ärgerlich erklärte, daß er ein Bens'barm fei und gar nicht verkleidet, that ich, als ob ich ihm nicht. glaube und behauptete, er fei ein hanswurft in Uniform. Das nahm er ernftlich übel und ftrecte feine Sand nach mir aus: aber ich fprang über die Brüftung in das Parterre,

wo mich freundliche Sande auffingen, damit ich nicht auf bie dazu gehörigen Röpfe fpringe.

Das Unglud wollte, daß ich ber einzige Barlefin auf bem Balle mar und die Folge, daß ein Menge "Mainzer Bube" fehr bald unbändige Luft fühlten, mir das Fell zu gerben, für muthmagliche Unarten, die ich ihren Damen gefaat hatte. Sie muften natürlich der Meinung fein, wenn sie dieselben einen Schrei ausstoken hörten und dabei erröthen ober erblaffen faben, nachdem meine Sanswurftlichkeit ihnen etwas ins Dhr geflüftert hatte, was fie fich wohl hüteten zu wiederholen. Ich trieb mein Spiel mit großer Ausgelaffenheit im Barterre und in ben mit Buschauern gefüllten Logen, wo ich große Neugierde und oft Entseten erregte, mas mir in Folge meiner Renntniß ber chronique scandaleuse von Mainz nicht schwierig wurde. Als die Gefahr für mei= nen Rücken äußerst bringend murbe, erspähte ich einen Berrn meiner Befanntschaft, in beffen Urm ich mich bing und bem ich mich zu erkennen gab. Er beruhigte die prügellustige "Bube" und ich erwarb ihre Bunft, als ich im Parterre meinen natürlichen Feind, einen Pantalon entbeckte, den ich zum Duell herausforderte. Es bildete fich schnell ein Rreis und allgemeiner Jubel brach aus, als ich den großen hölzernen Rochlöffel, mit dem mein Gegner bewaffnet war, mit meiner Britiche aus seiner Sand bis in den zweiten Rang hinguffandte und ihn felbst bann unbarmbergig mit laut= schallenden Hieben bearbeitete, bis er entsett entfloh. ziemlich ermübet von bem Rafen, nahm ich eine anftändige weibbliche Maste unter den Arm und im Saal umherschlendernd gewahrte ich unmaskirt Berthold Auerbach. Ich instruirte meine Begleiterin und Auerbach war höchlich erstaunt, als er sich von berfelben folgendermaken angerebet fand: "Guten Abend Dr. Auerbach. Bas haft Du benn geftern im Duseum von Frankfurt für Unsinn geschwatt?" Auerbach erstannte mich an meinem unter der Maske hervorstehenden Bart und zu meinem Spaß becomplimentirte er die mir gänzlich unbekannte Dame als meine Braut und freute sich unendlich ihre persönliche Bekanntschaft zu machen. —

Als ich am andern Morgen nach Frankfurt zurücktehrte, war die Rheinbrücke wegen des Treibeises abgefahren und wir mußten in einem Nachen nach Castel übersetzen. Dort sand ich, in doppelte Röcke gepackt, meinen Platz auf dem Rücksitz des Eilwagens, zwischen zwei der dicksten Beteranen der Ranzengarde, — einem Schmied und einem Bäcker von Frankfurt, die jeder mit einem Dutzend Schoppen geheizt waren und wie Esse und Backofen glühten, so daß ich die drei Männer im feurigen Ofen um ihren kühlen Platz beneidete.

Als Redacteur des "Jägers" machte ich Jagd auf jeden Grunrod, von dem ich mir irgend welche geschriebene ober erzählte Beitrage für meine Zeitschrift versprach und lernte manche curiose Rerle fennen. An einem warmen Sommernachmittage schritt ich möglichst eilig über ben sonnigen Roßmarkt in Frankfurt ber Mainlust entagaen, als ich hinter meinem Ruden bröhnende Schritte und ein Rauspern vernahm, welche mich schnell zum Stehenbleiben und Umsehen brachten. Ich meinte ber Ratharinenthurm habe mir eine bringende Mittheilung zu machen und renne hmhmmmend binter mir her. Es war aber nicht ber St. Ratharinenthurm, fondern St. Chriftophorus, wie ihn die alten beutschen Maler barftellen, nur daß er einen grünen Jagdrock und ftatt bes Resustindes auf ber Schulter eine filberbeschlagene mächtige Meerschaumpfeife im Munde trug, die wie ber Aetna bampfte. "Sagen Sie mir Mal," rief ber grüne Chriftoph mit mächtiger Walbstimme, "ift bas ber Weg zur Mainluft?"

- 3ch antwortete ihm, daß ich gleichfalls bort hingehe, und ber riefige Beilige verfürzte seine Schritte. 3ch tam mir in meinem ganzen Leben nicht so unbedeutend vor und förmlich verschüchtert wagte ich zu fragen: "Sie find wohl ein Jager?" - "Ja," antwortete ber grune Riefe mit einer Stimme, die man von Calais bis Dover gehört haben murbe. ich mir von biefer Bekanntschaft Gewinn für den "Jäger" versprach, so gab ich bem Waldmann ein Rendezvous auf der Mainlust, wohin ich kommen wolle, wenn ich ein Mainbad genommen haben murde. Das war geschehen ehe noch bie Sonne untergegangen mar, und als ich die Senfation bemerkte, welche mein neuer Freund unter ber eleganten Welt in ber Mainluft erregte, hielt ich es für rathsam, mich von ihm nicht vor eingebrochener Dunkelheit finden zu lassen. Er ging schnaubend und dazu dampfend umher, und die Ungeduld auf feinem Gefichte ging bereits in Born über, als ich es für rathlich hielt, ihm in den Weg zu laufen. "Na, wo stecken Sie benn in's himmels Namen!" rief er, die Mufit übertonend. Der Wein, den ich tommen ließ, befanftigte feinen Born und öffnete fein Berg. Er hieß Bentel, - die Ranne hatt' ich seben mogen, zu ber er gehörte! - und mar ber Förfter eines Grafen X 9 3., vom Bogelsberg. Balb maren wir mitten in Jagdgeschichten, die ich fast ebenso begierig verschlang wie er den Wein, vom dem eine der im Berhält= niß zu ihm so lächerlich kleinen Flaschen nach ber andern ge-Nachdem ich mich an das Erstaunen, welches leert murbe. wir erregten, gewöhnt hatte, fing ich an den humor des grünen Riefen zu genießen, obwohl bas mit Gefahr für meine Glieder verbunden mar, benn bei jeder Pointe feiner immer lateinischer werbenden Baldgeschichten folug er mit feiner tellergroßen Sand auf meinen Schenkel, daß es wie ein Büchsenschuß knallte. Bei der vierten Flasche lud er

mich zu sich in seine Waldheimath ein und malte mit mit Stolz sein behagliches Saus und sein junges Weib. bem Gedanken an sie murde der Enakssohn weich und rief mit zitterndem Donner: "Ich fage Ihnen, fie ein herrliches Instrument, - ein herrliches Instrument!" - Er gestand mir endlich, daß er nicht der Körfter sei, sondern unter demfelben stehe; ein bischen Gitelfeit hatte ihn verführt, sich mir gegenüber ben Titel beizulegen. 3ch ftudirte dies Phanomen, wie ein Naturforscher das Gerippe eines vorsündfluthlichen Thieres und stellte zu diesem Ende allerlei nicht jagdliche Er war nie im Theater gewesen, hatte aber, wie er sagte, ein Schauspiel geschrieben! Da bas auch in mein Fach schlug, so war ich äußerst begierig Näheres davon zu erfahren; allein ich mar nicht im Stande zu ergründen, mas er eigentlich unter einem Schauspiel verftand, benn als er mir bas seinige auseinandersetzte maren wir, oder vielmehr er, bei der fünften Flasche und der Stoff seines Studes war mystisch metaphysisch. Es wurde Nacht und die Mainluft leer; allein der Durst des Waldmenschen war noch nicht gelöscht. Da er aber anfing langweilig zu werden und ich mude, so half ich dem Leeren der siebenten oder achten Flasche badurch nach, daß ich sie unter ben Tisch goß, wovon er nichts mertte. Als wir endlich ber Stadt zugingen, erzählte er vertrauliche Geschichten, auf beren Schönheit er mich jedesmal badurch aufmerksam machte, daß er mir mit dem Ellbogen einen "Stumper" in die Seite gab, ber mich etwa feche Schritt feitwärts schleuderte. Er nahm gerührt Ab= schied und drückte mir meinen Ring in den Finger; aber bennoch hielt das durstige Waldungeheuer nicht Wort, benn ich erhielt niemals eine Zeile von ihm und hatte feine Gelegenheit in das Bogelsgebirge zu kommen, ihn zu besuchen und fein "Instrument" zu befichtigen.

Unter meinen Mitarbeitern war ein königlich baierscher Förfter, ber nicht weit von Afchaffenburg feinen Git hatte; er hieß Dietel und war ein erfahrener und wissenschaftlich gebilbeter Jager. Ein Berbrechen, welches er einft begangen hatte, war der Grund, daß er zu keiner höhern Stelle avancirte, sondern immer Förster blieb. Er hatte nämlich früher in München gewohnt, wo ein fatholischer Beiftlicher fich um bas Seelenheil seiner Frau angelegentlicher befümmerte, als bem Chemann lieb mar. Als Dietel einstmals wieder ben Bater in verbächtigem Gebet mit seiner Frau fand, lief ihm die Galle über; er ergriff die Hundepeitsche und prügelte den frommen Herrn zum Sause hinaus. Das war eine Sunde gegen ben königlich baierischen Seiligengeift, die nie vergeben werden Mir gefiel ber Mann, ben ich mir als einen feurigen Rimrod mit mächtigem Schnurrbart vorstellte, und ich beschloß, ihn in Kleinwallstatt zu besuchen. Bollständig zur Jagb gerüftet erschien ich eines Tages in seinem Sause, borte aber, daß er auf einer großen Treibjagd sei, die auf seinem Revier gehalten werde. Ich ließ mich dorthin führen, obwohl ein wenig beforgt, von den Schützen für einen Sonntagsjäger gehalten zu werben, benn zufällig hatte ich an bem Tage gang neue lange Jagbftiefeln, eine nagelneue Jagdtasche, ebensolchen Schrotbeutel und fogar eine gang neue Flinte, aus der ich noch feinen Schuf gethan und die ich zur Probe von dem Gewehrhandler mitgenommen hatte. Ich erreichte die Jagd als grade ein Treiben im Gange mar, und nahm meinen Plat zwischen zwei bebrillten Aschaffenburger Sonntagejägern, die absichtlich fehr weit auseinandergestellt waren, um ben Sasen wenigstens ein Loch zur Alucht offen au laffen. Aus Artigkeit schof ich niemals früher als bis meine beiben Nachbarn gefehlt hatten; allein tropbem fehlte ich keinen Safen, benn meine neue Flinte ichog gang

ausgezeichnet. Die Treiber tamen näher und endlich hörte ich des Förfters Stimme: "Wer ums himmels Willen ift bas nur, ber bie Hafen ba fo umlegt!" Ich ging Dietel Blücher und Wellington trafen sich auf dem Schlachtfelde, jeder von ihnen mar erstaunt über das Aussehen des andern. Diegel hatte geglaubt, ich sei ein alter Mann und ich fand ftatt des bartigen, fraftigen Förfters einen alten Professor der Philosophie. Er war ziemlich groß und hager: sein längliches, völlig bartloses Geficht mar das eines Gelehrten; er trug ein feines Bemb mit Jabot und der lange etwas faltige Sals war durch fein Salstuch ein= geengt, obgleich es Winter war. Dazu trug er einen bis zur halben Wade reichenden grauen Rock und weder Jagdtasche noch Bulverhorn, ja nicht einmal eine Flinte; mit bem Allen und einem Felbstuhl folgte ihm fein Lieblings= treiber. Dietel ift ein geachteter Ragbichriftsteller. Er hatte in spätern Jahren das Unglud zu erblinden.

Später war ich oftmals bei ihm zur Jagd, auf der mich die große Menge der Treiber in Erstaunen setzte, dis ich denn hörte, daß der Treiberdienst ein Frohndienst sei. Ich nahm einst meinen Freund W. R. mit, den ich Dietzel als den "Herrn Bankier R." aus Franksurt vorstellte, ihm einen Wink gebend, daß R. sich gern Herr Bankier nennen lasse, was dem guten R. ein Greuel war. Es ist nämlich Sitte in Baiern, die Leute nicht bei ihrem Namen, sondern nach ihren Beschäftigungen zu nennen, und einem Norddeutschen erscheint "Herr Fabrikant, Herr Kaufsmann" höchst komisch, obgleich er gegen Beamtentitel wie Frau Zollbeseherin, Frau Nachgeherin ober Herr Leibvorreiter nichts einzuwenden hat. Wenn also Dietzel W. R. seinen Stand anwieß, unterließ er nie mit lauter Stimme zu rusen: "Herr Bankier R., wenns gefällig ist!"

wobei R. immer roth wurde und acht frankfurtisch "daß Dich das Unglück!" in seinen Bart murmelte und mir Laschendem mit der Faust drohte.

Bei einem Essen nach der Jagd bei Dietzel kam man auf die Politik zu reden und die zahlreich vertretenen Baiern ereiferten sich über Preußen, wobei sie alle Borwürse an mich adressirten und sich geberdeten, als seien sie Alle sehr empört über mein Preußenthum. Lachend sagte ich endlich: "Aber meine Herren, was geht denn das mich an? Sie thun ja wirklich, als ob es ein Berbrechen sei, ein Preuße zu sein."
— "Nun," nahm der höchste Beamte des Bezirks das Wort, "ein Verbrechen ist es grade nicht, — aber schön ist es auch nicht!" — Alle brachen in ein schallendes Gelächter aus und ich mit.

Meine Jagdzeitschrift hatte einen so guten Ersolg, daß mir daraus eine jährliche Einnahme von eiren achtzehnhunsbert Thalern erwuchs. Ich hatte noch zwei andere Journalpläne, wofür ich mir in Leipzig Buchhändler suchen wollte. Zu diesem Ende und um auch mit den Commissionär des Jägers ins Reine zu kommen, ging ich im Mai 1839 nach Leipzig.

So balb ich angekommen war, suchte ich Alexander Fischer auf, den ich nengierig war kennen zu lernen. Er war der Sohn eines Apothekers in Petersburg und hielt sich Studirens halber schon seit mehreren Jahren in Leipzig auf, allein was er eigentlich studirte, wissen die Götter; er hatte nichts Rechtes gelernt und längst aufgehört die Borlesungen der Professoren zu besuchen, wenn er es überhaupt jemals gethan. Studenten, die nicht studirten, waren in Leipzig sehr häusig; ja ich kannte dort einen jüdischen Makler, der dreißig Jahre lang als Student in Leipzig gelebt und seine Handelsgeschäfte betrieben hatte. — Fischer war

Schriftsteller, aber auch in partibus, wie ich in Saarlouis; er hatte noch nichts Eigenes geschrieben (ber Masaniello wurde erst später gebruckt), wohl aber einige Stücke von Shakespeare und zwar recht gut übersetzt, was um so wunderbarer war, da er wenig oder gar kein Englisch verstand. Er kannte aber alle existirende deutsche Uebersetzungen, hatte Alles gelesen, was über dieselben geschrieben war und brachte auf diese Weise etwas recht Gutes zu Stande. Daß er die eine zeitlang bestehenden dramatischen Jahrdücher in Gemeinschaft mit Ernst Willsomm herausgab, habe ich schon gesagt.

Fischer mar etwa in meinem Alter, von mittler Größe, ziemlich untersetzter Gestalt, blondem Saar und hatte ein frischfarbiges, aber boch nicht gefund aussehendes, weber hübsch noch häfliches, doch leidliches Geficht. Er war ein "recht guter Rerl", bem weiter nichts fehlte, als Energie und Geld. Dabei war es nicht fo ganz richtig in seinem Ropfe, wenigstens hatte er einen kleinen Sparren. Er mar fehr mißtrauisch und fürchtete beständig, daß andere Literaten nur barauf lauerten, ihm feine Bücherstoffe wegzustehlen. hatte er ftets in Menge, allein fie famen felten, wenn je, zur Ausführung, da fie meistens nichts werth waren. vertraute er, daß er ein Trauerspiel Nausikaa schreiben wolle. Die Heldin sollte sich nach der Abreise des Odusseus umbringen: allein er konnte nicht einig werben, auf welche Art, ba ihm feine originell genug schien. Wich amufirte die ernfthafte Weise, mit welcher er die Sache behandelte und ich schlug ihm vor, daß sie sich mit Rohlendampf ersticken, ober an ihrem Strumpfbande aufhängen folle. Endlich entschied er fich für das Aufhängen an ihrem Gürtel, allein bas follte geschehen - "na, rathen Sie Mal wie?" - Ich rieth allerlei Merkwürdiges aber nicht das Rechte: "nein. unter

einem Baume soll sie sich fitenb an einem niedrigen Afte aufhängen. Aber jett — sagen Sie kein Bort davon, sonst schnappt mir einer von den Kerlen die Idee weg; seien Sie ja ruhig jett, da kommt Dr. Jäger."

August Rager — befannter unter dem Ramen Graf Schlump - war ber Berfaffer von "ber Deutsche in Baris," "der Deutsche in London" und ähnlicher Bücher. Er war über die Jünglingsjahre hinaus und fah aus, wie ein durch ben Dienst verbrauchter preußischer Premierlieutenant. war eher klein als groß, untersett, mit haar von unbeftimmtem Blond und blondem Schnurrbart. Er hatte eine zeitlang in der Fremdenlegion gedient und konnte lügen, daß sich die Balten bogen. Er war auch ein "guter Rerl," lebte wie er grade tonnte und war ein gang guter Gefellichafter. Da er Fischer häufig neckte, so hielt ihn diefer für feinen Feind und behauptete, daß er seinen Budel nur deshalb "Fisch" genannt habe, um ihn zu ärgern. Als ich Fischer erft näher kannte, fab ich. bak er ein armer unglücklicher Mensch mar. ber es in feinem Leben niemals zu etwas bringen würde. Einst sagte ich zu ihm: "Fischer, thun Sie mir einen Gefallen: schießen Sie fich tobt." - Er antwortete gang ernfthaft: "Jetzt noch nicht, aber in zwei Jahren." - Zwei Jahre darauf schoß er sich wirklich in Chemnit todt.

Meine hippologische Zeitschrift "der Marstall" nahm Johann Friedrich Hartknoch in Berlag. Es sollten davon monatlich ein Heft von sechs Bogen erscheinen, und ein bekannter hyppologischer Schriftsteller, Major von Tennecker in Dresden, den ich aufforderte, mein Mitredacteur zu sein, erklärte sich dazu bereit. Er verlangte als Honorar nicht mehr, als — vier Thaler für den Druckbogen und war sehr gerührt darüber, daß ich erklärte, er müsse doch wenigstens einen Louisd'or annehmen. Er hatte mehr als siedenzig

Pferbebücher geschrieben, von benen manche schon damals sieben Auflagen erlebt hatten; die Verleger waren dabei reich geworden, was kein Wunder, wenn sie ihm, wie Friedrich Vogt in Ilmenau, nicht mehr als zwei oder drei Thaler Honorar bezahlten! — Ich suhr nach Dresden — zum ersten Wal auf der Eisenbahn! — um Tennecker zu besuchen; allein er war so krank, daß er mich nicht annehmen konnte und ich habe ihn niemals geseheh.

Meine Geschäfte wurden allem Anscheine nach sehr günstig beendigt, benn ich verließ Leipzig mit breitausend fünshundert Gulden in der Tasche, wovon gegen tausend Gulden in Louisd'or baar in meiner Börse waren. Glücklich, wie ein König "kehrte ich nach Frankfurt zurück, wo unterdessen alle Borbereitungen zu meinem Bürgerwerden getrossen worden waren. Auf den Rath des Hofraths Kelchner hatte ich nämlich beschlossen, mein vreußisches Unterthanenrecht aufzusgeben und in Frankfurt Bürger zu werden, was, wie der Hofrath sagte, nicht allein sehr vortheilhaft sei, sondern auch meine Heirath erleichtere, die sonst noch viele Weitläustigsteiten verursachen würde.

Das Bürgerrecht war damals in Frankfurt sehr schwiesig zu erlangen; allein die Sache war ganz leicht, wenn man — eine Frankfurter Bürgerstochter heirathete, oder wie man sich dort ausdrückte, "auf einer Frankfurter Bürgerstochter Bürger wurde." Ein Bekannter von mir, der unsverheirathet war, konnte nur Bürger werden unter der Extrasbedingung, daß er mehrere tausend Gulden bezahlen wolle, wenn er eine Fremde heirathe, was später in der That der Fall war.

Es war eine Art Fluch in Frankfurt: "I, daß Du das Römergelauf' kriegst!" Ich sollte auch kennen lernen, was das "Römergelauf'" zu einem Uebel wie "die Kränk"

ober bie Beft mache. Die Langweiligkeit bes bamaligen Geschäftsganges übertraf in Frankfurt die in irgend einem anberen Staate, und man verzweifelte formlich am Leben über all bie Zögerungen und fleinlichen Förmlichkeiten, benen Jeber unterworfen war, wenn er irgend etwas mit bem Römer zu thun hatte. Da ich weder Raufmann noch Capitalift war, fo konnte ich nur als "Literatus" Bürger werden, und zwar gegen Abgabe von fünf Procent meines Bermögens, beffen Minimum wenigstens fünfhundert Gulben betragen mußte; außerdem hatte man noch eine Menge anderer Roften zu bezahlen, wie fich das von felbst verftand. Damit noch nicht zufrieben, verlangte man auch noch eine Caution von ein- oder zweitausend Gulben und endlich follte ich noch in die Burgerwehr eintreten, wogegen ich lebhaft protestirte, mich auf bas Gefet berufend, dag ein Jeder, ber in einer anderen beutschen Armee Officier gewesen, von biefer Verpflichtung frei sei. Man belehrte mich jedoch, daß ich nicht als Officier, sondern als Literatus Bürger werbe. jenes Gefet also auf mich feine Anwendung finden könne. 3ch murbe baber als Gemeiner bem Weißbuschbataillon qugetheilt, zu welchem auch Don Carlos gehörte, ber mir bie Uniform lieh, in welcher ich endlich ben Bürgereid leiftete. 3ch hatte bamals noch alle Borurtheile eines preußischen Officiers gegen Bürgerwehren und es fostete mich die größte Ueberwindung, die Gemeinen = Uniform anzuziehen. Haubtmann, ein Aepfelweinwirth, freute fich, "endlich einmal einen Officier in seine Compagnie zu bekommen, ber etwas verstünde," allein ich erklärte ihm, bag ich, um ber Soldatenspielerei zu entgehen, nach Hanau ziehen wurde. wo ich denn auch eine Wohnung gemiethet und eingerichtet Der Bürgereid wurde auf dem Römer vor bem Bürgermeifter geleiftet, und als ich nach Abmachung biefes

Geschäfts ben Saal verließ, hatte ich die ausgestreckten Banbe ber lächerlich aufgeputten Schweizer und Bellebardierer mit Trintgelbern zu füllen. Jedermann erwartete und nahm Trinfgelder in Frankfurt, und wer nicht gut schmierte, tam nicht pormärts. Wein Aufgebot in der Kirche verzögerte fich außerordentlich lange durch allerlei kleine Schwierigkeiten, die mir von Seiten der Kirchenbuchführung in den Weg gelegt wurden. Als ich mich gegen einen Frankfurter barüber beklagte, ber bas Terrina kannte, lachte er und rieth mir, wenn ich dem Kirchenbuchführer, ich weiß nicht welche Roften bezahle, ein paar Kronenthaler mehr hinzulegen, mas meine Angelegenheit munderbar beschleunigen werde. erröthete bei dem Gedanken, einen anständigen und babei aut bezahlten Beamten zu bestechen; allein überwand endlich meine thörichten Scrupel und fand die Sache genau, wie mein Freund sagte. Der Rirchenbuchführer übergählte bas Geld, entdeckte ben Ueberschuß, erröthete gar nicht, sondern lächelte fehr freundlich und die Sache mar beendigt. wurde gefragt, welcher Religion ich angehöre? - 3ch antwortete, daß ich ein Christ sei. - "Ja, aber zu welcher Confession gehören Sie?" - "Ich bin evangelisch." - "Ja, das giebt es hier nicht." — "Nun bann schreiben Sie, mas Sie wollen." - "Alfo Lutheraner." - "Gut." - Jungfer Helene Benedicta Cardini und der Literatus Otto Julius Bernhard von Corvin-Wiersbigti aus Gumbinnen wurden aufgeboten, als meine Entlassung aus dem preußischen Unterthanenverbande anlangte. Gerade zu dieser Zeit erhielt ich eine Nachricht von Leipzig, welche meine Bermählung abermals hinausichob. Die Wechsel, welche der Buchhändler in Leipzig ausgeftellt hatte, murden nicht bezahlt, und überbies hatte ich in meiner damaligen Unkenntniß der Geschäfte auf Berlangen bes Druckers bes Jägers, anstatt biefes Corbin, Erinnerungen. II. 17

Buchhändlers andere Wechsel acceptirt, für deren Deckung ich sehr besorgt wurde, als ich hörte, daß mein Buchhändler in Leipzig sehr schlecht stünde. Diese Umstände machten Mitte August eine abermalige Reise nach Leipzig nöttig, wo es mir gelang, meine Geldangelegenheiten so ziemlich zu ordnen und wo ich auch über das Erscheinen "des Marstalls" ins Reine kam, der mit dem October beginnen sollte.

Endlich, endlich waren alle Schwierigkeiten und Hindernisse überwunden, welche meiner Berheirathung im Wege
standen und dieselbe auf den 28. September 1839 sestigesett.
Es war in der That hohe Zeit, denn alle diese Verzögerunsgen und Gemüthsbewegungen hatten ihren Einfluß auf die Gesundheit meiner Braut nicht versehlt, welche ansing zu kränteln und mager zu werden, während sie sonst immer ein blühendes und kräftiges Mädchen gewesen war. Endlich nach fast siebenjährigem trenem Ausharren sollte das Ziel erreicht werden.

Die Trauung fand in der St. Ratharinenkirche Statt und murde von dem Pfarrer Rehbock vollzogen. Braut war so verständig, nicht in die gebräuchlichen Thränen auszubrechen; im Gegentheil, sie verbarg ihre Freude und ihr Glud nicht, sondern nickte, als ich sie zum Altar führte, ihren anwesenden Freundinnen ganz heiter und unbefangen Rach ber Trauung fuhren wir in Begleitung einer Gesellschaft von Berwandten und Freunden nach dem zwischen Frankfurt und Hanau liegenden schönen Dorfe Bergen, wo wir im Garten eines Gafthauses im Freien zu Mittag agen und bis fpat Abends zufammen blieben. Dann fuhr ich mit meiner Frau nach Hanau in die Wohnung, die schon seit mehreren Monaten für uns bereit war und in welcher ich schon längere Zeit gewohnt und die Ginbilbungetraft ber Hanauer beschäftigt hatte, die nicht mußten, mas fie aus mir machen sollten. Ich erschien ihnen ziemlich musteriös; ich nahm ein Haus, erschien bort zu Zeiten mit einer fremden Gesellschaft von Herren und Damen, verschwand wieder für mehrere Wochen gänzlich und hatte keine anderen Bekannten als einen polnischen Grafen, ber in Hanau geheirathet hatte und, obwohl Flüchtling, bort gedulbet wurde. Man wurde also baüber einig, daß ich ein russischer Spion sei.

Hanau ist ein sehr angenehmes, lebhaftes Stäbtchen, bessen Einwohner sich von jeher durch ihren heiteren Sinn und ihren Liberalismus auszeichneten, der sie indessen bei der kurhessischen Regierung nicht eben beliebt machte. Alle Menschen, die ich dort kennen lernte, waren sehr zuvorkommend und liebenswürdig, und ich würde sehr gern dort geblieben sein, wenn die Umstände es gestattet hätten. Selbst die Officiere lebten dort in freundlichem Verkehr mit der Bürgerschaft und wir wurden mit einigen Majors bekannt, beren ganze Art und Beise mich sehr günstig für die kurhessischen Officiere einnahm. Die Polizeiherrschaft war jedoch kach altkurhessischem Juschnitt, odwohl der Mann, der damals an der Spize der Hanauer Polizei stand, ein billiger Mann zu sein schien und nicht gerade unbeliebt war.

Als mich meine Schwäger von Frankfurt eines Sonntags besuchten, gingen sie vor Tisch aus, um die Musik bei der Parade zu hören; allein sehr balb kamen zwei von ihnen bestürzt zurück, mir erzählend, daß der älteste Bruder meiner Frau arretirt worden sei. Er hatte eine Cigarre geraucht, und als ihm eine Schildwacht barsch zurief: "Cigarre weg!" hatte der Frankfurter Republikaner nicht verstanden, was der Mann wolle, und da er denselben freundlich anlachte, so sühlte sich der Soldat beleidigt und arretirte ihn. Da der Polizei-Director gerade nicht in der Stadt war, so muste mein Schwager die spät am Rachmittag im Gefängniß sizen,

wo es mir endlich gelang, seine Freilassung gegen Stellung einer Caution zu bewirken.

Es lebte bamals in Sanau ein Geheimer Kinangrath Deines, ein außerordentlich reicher Mann, ber ein großer Raabliebhaber mar und welchem fast alle umliegenden Raaben gehörten, zu beren Beaufsichtigung er nicht weniger als zwölf Jagdauffeber hielt. Ich machte feine Befanntschaft und wohnte fehr vielen höchst angenehmen Jagden bei, die burch die heitere Sagdgefellschaft und dann auch durch die große Berschiedenheit der Wildsorten fehr interessant wurden. erinnere mich, daß bei einer Jagd zwölf ftarte Rehbocte. eine wilde Rate, ein Auerhahn, mehrere Füchse, Fasanen. Schnepfen, Buhner, Sasen und Raninchen, alle in großer Bahl, geschoffen murben. Die Gegend mar gang außerordentlich gunftig für Schnepfen, und einft im Fruhjahr murben an einem Bormittage von fünf Schützen nicht weniger als einige fechszig geschoffen! Mein gewöhnlicher Jagdgefährte war der schon ermähnte polnische Graf R., mit dem ich überhaupt viel zusammen war und der mich mit manchen Familien in der Umgegend von Sanau befannt machte, auf beren Besitzungen wir jagen burften.

Bon Helb hatte ich seit Jahren keine Nachricht erhalten, als er eines Tages in mein Zimmer trat. "Wußtest Du wirklich nicht, daß ich in Hanau war?" rief er mit etwas theatralischer Stimme. Ich hatte es in der That erst kurz vorher zufällig ersahren, da ich mich um die Anwesenheit einer herumziehenden Schauspielertruppe nicht im Geringsten bekümmert hatte. Was ich von Helds Schicksalen und Thun gelegentlich von Saarlouis gehört, hatte mich eben nicht besonders verlockt, ihn auszusuchen und meiner jungen Frau vorzustellen.

Seitdem Held seinen Abschied genommen, war er mit verschiedenen Schauspielergesellschaften bald hier und bald dort gewesen, in jeder Spuren seiner Anwesenheit zurücklassend, denn er schwelgte in Schauspielerinnen. In Eoln, sagt man, ruinirte er das ganze Schauspiel und der Director raufte sich die Haare darüber aus, daß er drei Damen auf einmal zu zeitweiliger Zurückgezogenheit zwang. Doch, ich will nicht Held's Lebensgeschichte schreiben; einen Theil seiner Abenteuer hat er selbst sehr ergötzlich in den "Irrsfahrten eines Komödianten" aeschildert.

Obwohl ich mich nicht fehr beeifert haben mürde, Held aufzusuchen, so war er mir boch willkommen, als er kam Er fah sehr heruntergekommen aus und ich mußte immer lächeln, wenn er rebete, benn er hatte fich bie Art und Weise der Komödianten angewöhnt. Mit theatralischer Ropfbe= wegung fah er fich in meinem Zimmer um und fagte bann, als ob es zu einer seiner Rollen gehöre: "Es scheint Dir ja fehr mohl zu geben!" - Dein erftes Befremben mar bald überwunden; ich erinnerte mich wieder alter Zeiten und ber manchen heitern Stunden, die wir zusammen zugebracht hatten. Belb mar als Regiffeur ber Schauspielergefellschaft nach Hanau gekommen. Der Director, der die Leute engagirt hatte, hielt ihnen nicht Wort und alle befanden sich in großer Noth, daher allgemeine Unzufriedenheit, die zur Rebellion geneigt machte. Held stellte fich an die Spite der Berschwörung und es wurde beschlossen, daß sammtliche Schauspieler fich furz vor einer Aufführung weigern follten. zu fpielen, daß dann Seld vortreten und dem Publikum die Miffethaten bes Directors und die Lage der armen Runftjunger vorstellen solle. Die Cataftrophe mar auf einen Abend festgesett, für welchen "Carl XII. in Stralfund" angefündigt war. Rury por ber Aufführung fiel aber ben Schauspielern

ber Muth, sie kleibeten sich, gegen die Abrede, für ihre Rollen an, mit Ausnahme Held's, ber Carl XII. spielen sollte. Als der Borhang aufging, trat Held auf die Bühne und begann seine Anklage; aber seine Rede wurde ihm kurz abgeschnitten durch zwei unerwartete Mitspieler, welche aus den Coulissen hervortraten, — zwei Gensdarmen, die ihn ins Gefängniß führten. Nachdem man ihn dort nach althergebrachter Manier behandelt und, anstatt den Beschwerden Gehör zu geben, den letzten Pfennig abgepreßt hatte, ließ man ihn los und er ging zu Fuß nach Frankfurt, da er geshört, daß ich dort lebe. In jener Stadt ersuhr er zu seinem Erstaunen meine Anwesenheit in Hanau und hatte wohl Ursache, sich zu wundern, daß ich nichts von dem Vorfall im Theater gehört hatte, der einiges Aussehen machte; aber es war wirklich so.

Am anderen Tage befuchte mich Don Carlos und seine Frau und ich hatte Held ebenfalls eingeladen. Don Carlos war in seinem Element und balb bewog ich ihn und Held ein Pröbchen ihrer Schauspielerkunft zum Besten zu geben.

Der arme Held war so "auf den Hund" gewesen und so verkümmert, daß es mir leid und wohl that, zu sehen, wie er an einem ordentlichen Tisch und in freundlicher, wohlsmeinender Gesellschaft sich wohl und behaglich fühlte und ich möchte sagen, wieder entfaltete. Da er in Hanau nicht bleiben konnte, so gab ich ihm einen Empsehlungsbrief an Oberst von Schulze, der nun in Codurg wohnte, General geworden war und den ersehnten Orden erhalten hatte. Jaschon bei der Heirath des Herzogs von Orleans mit der Mecklendurgischen Prinzessin, hatte man ihn als Gratulationsgesandten nach Wecklendurg geschickt, wo man ihn mit einer goldenen Dose mit Brillanten beschenkte. Später hörte ich

denn auch, daß meine Empfehlung den erwarteten Erfolg gehabt hatte.

Die Wolfen, die schon vor meiner hochzeit aufingen. fich zusammen zu ziehen, drohten im Januar 1840 meinen Chehimmel anthaltend zu verfinftern. Der Buchhändler. bem ich auf Fischers Rath und Empfehlung meine Zeitschrift "ber Jäger" anvertraut hatte, gerieth in immer größere Schwierigkeiten und die Zahlung der von ihm acceptirten Wechsel wurde äußerst zweifelhaft. Er hatte mich bavon ju überzeugen gewußt, daß es für den gangen Betrieb des Blattes weit vortheilhafter sei, wenn dasselbe in Leipzig anstatt in Frankfurt gebruckt werbe und ich hatte biese Aenberung getroffen. Seit vielen Wochen hatte ich aber feine Nummer bes Jägers erhalten und entbedte, daß bas Blatt feit langerer Zeit gar nicht gebruckt worden war! Mit trüben Ahnungen reifte ich nach Leipzig ab. Als ich dort ankam, fand ich, daß mein Journal bei einem reichen Buchdrucker versetzt war, den man dafür kannte, dag er sich fallender Buchbändler bemächtigte, um ihre oft guten Berlagsartitel für Spottpreise an fich zu reifen. Mein Buchhändler pfiff auf dem letten Loche, und drängte ich ihn, fo mar er banferott. Ich versuchte baber die Sache zu arrangiren und es gelang mir, Alles zur Zufriedenheit zu ordnen. Die Contracte waren eines Freitags Abend zur Unterschrift fertig, allein da Freitag ein Unglückstag war und wir am anderen Morgen doch noch einmal zusammen fommen mußten, so verschob ich die Unterzeichnung auf den nächsten Tag. Am Morgen besselben murbe mein Buchhandler aus dem Bette geholt und arretirt, wegen eines Wechsels von achthundert Thalern, den er seinem Advocaten verschwiegen hatte. Das änderte ben gangen Stand ber Dinge und verhinderte die Bollziehung der Contracte. Ich verlor dadurch bedeutende

Summen und gerieth in um so größere Verlegenheit, als ich es für nothwendig hielt, die sehlenden Monate des Jägers auf eigene Kosten nachdrucken zu lassen, austatt ihn für ein Vierteljahr zu sisstiren, was gar keinen Anstand gehabt haben würde. Endlich gelang es mir, mit einem sehr tüchtigen, jungen Buchhändler, Herrn Bernhard Tauchnitz, ein Abstommen zu treffen und er übernahm den Verlag meines Blattes.

Durch die vorhergehenden Vorfälle belehrt, sah ich ein, daß ich meine literarischen Geschäfte von Hanau aus nicht würde betreiben können und beschloß, nach Leipzig zu ziehen, vorher aber mit meiner Frau den General in Hofahrtsheim zu besuchen, der uns eingeladen hatte, einige Monate bei ihm zuzubringen. Im Frühjahr verkaufte ich von meinen Sachen was beschwerlich war mitzunehmen und ließ das Andere verpackt bei einem Spediteur. So endete die erste kurze Phase meines Shelebens. Nach Oftern reisten wir nach Hofahrtsheim ab.

## Achtes Capitel.

Reise. — Magbeburg. — "Manquirt." — Abelige Hungerleiberei. — Die Burg. — Hofahrtssutter. — Jagb. — Fatale Reise. — Bor und in Potsbam. — Das Casbettenhaus. — Die Psaueninsel. — Die gestohlene Börse. — Berlin. — Ankunft in Leldzig. — In Arottenbort. — Die verstuckten Complimente. — Wein Restor. — Dunbegeschichten. — Otto Baumann. — Meine neue Wohnung. — Fromme Hausgenoften. — Gin Schriftsellervamppr. — Friedrich Fleischer. — Der niederstänische Freiheitstrieg. — Hollandische Uederseitung. — Wieder ein Traum.

Bum erften Mal mit meiner jungen Frau zu reisen, war ein großes Bergnügen, wenn wir auch nicht mit Extrapost fuhren, sondern den Eilwagen benutzten, da Eisenbahnen zu jener Zeit noch eine Seltenheit in Deutschland waren. In Magdeburg wohnte damals ein Better von mir, der Bruder meiner liebsten Cousine, ber Stiftsbame, welcher nun zum Oberften avancirt war und eins der in jener Keftung liegenden Regimenter befehligte. Da er und seine Frau die ersten Mitalieder meiner Kamilie maren, benen ich meine Frau vorstellte, so freute es mich besonders, sie so herzlich aufgenommen zu sehen. Meine Cousine beforgte berfelben ein nettes, gewandtes Rammermädchen und wir reiften vergnügt nach Sofahrtsheim. Wir fanden ben General allein, benn Frau und Tochter waren noch nicht angelommen, was uns einigermaßen in Berlegenheit fette. Der General empfing uns aber herzlich und schien Gefallen an meiner Frau zu finden. Die Generalin aber fand sich veranlaßt,

uns fühlen zu lassen, daß wir entsetzlich "manquirt" hatten. Wir hatten es versäumt, ihre Einladung abzuwarten, woran ich in der That nicht gedacht hatte, da ich wußte, daß ihr Mann Herr im Hause war und ich annahm und annehmen mußte, sie sei mit der Einladung einverstanden. Sie brachte eine Frau v. R. mit ihrer kleinen Tochter mit, die gleichsfalls den Sommer über auf dem Lande bleiben wollten.

In Hofahrtsheim maren allerlei Beränderungen vorgegangen. Obgleich der General fich haus und Garten vorbehalten, fo maren boch feine Büter verpachtet. Er hatte fich einen jungen hubschen Jager angeschafft, dem Allerlei versprochen worden war, was man nicht zu halten gebachte, und auch einen Roch, der niemals etwas zu kochen hatte. Da man jett alle Lebensmittel bem Bachter bezahlen mußte. so mar die Generalin — die wie gesagt eine gute Hausfrau sein wollte — äußerst genau. Es herrschte eine förmliche Hungersnoth im Hause und meine Frau konnte sich nicht enthalten, mich heimlich lächelnd anzusehen, wenn sie an meinen gesegneten Appetit bachte, bem es eine Rleinigkeit gewesen ware, mit bem für sieben Bersonen aufgetragenen Diner fertig zu werden, mit beffen Reften fich noch bie Dienstleute begnügen mußten. Die einheimischen waren die hungerleiberei bereits gewohnt: aber bas Madden meiner Frau, beren Unwesenheit der Generalin ein beständiger Merger war, klagte bitterlich und wußte in ihrer Berzweiflung nichts Befferes zu thun, als den hubschen Jäger in sich verliebt zu machen, der bei Tisch aufwartete und die beste Gelegenheit hatte, nicht nur bas Berg, fondern auch ben Magen seiner Geliebten zufrieden zu stellen. Solche Begunftigung erweckte aber den Neid der Andern und bald wurde bas zarte Berg- und Magenverhältniß der Generalin verrathen. und wir mußten uns in der That dazu entschließen. bas

arme Mädchen nach Magdeburg zuruck zu schicken. ahnend von den Beränderungen in Hofahrtsheim hatte ich nicht allein meinen Suhnerhund mitgebracht, meinen trefflichen Neftor, einen ichwarzen, langhaarigen Setter, fondern war noch bereitwillig auf den Vorschlag meines Betters, des Oberften, eingegangen, feinen fetten Abmiral mitzunehmen. bem etwas Bewegung und Landluft sehr aut thun würden. Bewegung und Landluft gönnte man den Hunden in Hofahrtsheim, aber das mar auch Alles mas fie dort erhielten, und ich aab fie bei bem Bachter in Roft. Den beiden famosen Bullenbeigern auf dem Gute, die der General dem Bachter nicht überließ, murbe es fo gut nicht. Sie magerten gu Steletten ab und des Nachts, mo fie losgelassen maren. durchstreiften sie bas Dorf und brachen in die Bauernhäuser ein, um nur irgend etwas Egbares zu finden. Das Schlimmfte war, daß man nicht einmal etwas zu Effen faufen konnte und uns der Ausweg nicht einfiel, den Frau v. R. einschlug, um fich bor bem hunger zu retten. Sie fuhr bin und wieder nach ber Stadt und faufte einen Schinken und Wein und Rum, welchen lettern fie übrigens, wie fie fagte, nur zum Waschen brauchte, womit sie bei verschlossener Thur. sich und ihr Töchterchen erfrischte. Da wir uns auf einen längern Aufenthalt eingerichtet hatten und auch, ohne den General zu beleidigen, nicht wohl abreifen konnten, so mußten wir ichon aushalten, fo unbehaglich die hungerleiderei und Unart ber Generalin uns auch ben Aufenthalt machte. ber Beig berselben fich nicht nur auf den haushalt, sondern auch auf ihre Garderobe erstreckte, so erregte die frische Toilette meiner Frau ebenfalls ihr Miffallen und fie verfäumte feine Gelegenheit, ihrer Empfindlichkeit Luft zu machen.

Der General hatte in der benachbarten, am Strome liegenden Stadt die alte Burg gefauft, von welcher fie den

Ramen führte und ebenfalls ben Berg, auf bem sie lag und einiges Land, welches als Garten angelegt war. Auf der Stelle der alten Burg hatte er ein verrücktes, lumpiges Gebäude erbaut, welches er seine Burg nannte. Während uns serer Anwesenheit sollte dies Hauschen eingeweiht werden und wir suhren zu diesem Ende am Nachmittage des festlichen Tages hinaus. Die Bewohner des kleinen Städtchens hatten sogar eine Ehrenpforte gebaut und der General und seine Frau wurden durch eine Deputation der guten Leute empfangen. Beide kamen sich sehr groß und vornehm vor; es war eine ausgezeichnet lächerliche Affaire.

Dag wir unter diefen Umftanden nicht fehr nach ber Gesellschaft ber Beneralin verlangten, war begreiflich und wir versuchten uns so aut als möglich anderweitig zu unterhalten. Das war nicht schwer, ba wir unsere eigene Besellschaft noch nicht mübe waren und es im Sommer überall auf dem Lande hubsch ift, felbst in der "Hundeturkei." Wir gingen spazieren in den Wald, wo ich den Füchsen nachftellte, die bort gahlreich maren und vielen Schaben thas ten. Bu bem Ende nahm ich ftets mein Gewehr und beibe Hunde mit und meine Frau erhielt dabei auch ihre Rolle. Bahrend ich mich mit Meftor unter bem Winde vor einem Dickicht aufstellte, ging sie mit Abmiral am Riemen auf die andere Seite und löste den hund, wenn ich pfiff. Auch gruben wir eines Morgens zwei Fuchsbaue auf und fingen zehn ziemlich ausgewachsene Füchse, die aber bas Mitleid meiner Frau erregten und die sie gern gerettet hatte. ber Gelegenheit würgte ein fremder, unartiger Hühnerhund ein junges Rehkitchen, auf bessen jämmerliches Rlagen meine Frau hinzueilte, boch zu fpat, um es zu retten. Als fie bas arme, verendende Thierchen, felbst wehklagend, auf ihren Armen hielt, stand die arme Mutter, trop aller Sunde und

Jäger, ganz in der Nähe und schaute mit wehmüthigen Bliden auf ihr gemordetes Kind. Der General, der kein Jäger war und dem es Freude machte, seinen Wald freundlich belebt zu sehen, duldete nicht, daß selbst ein Rehbock geschossen wurde und sogar, wenn das ein Grenznachbar auf eigenem Gebiete that, nahm es der General als eine persönliche Beleibigung.

Häufig waren wir auch in der trefslichen Familie des alten Majors, deren Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit die Unliedenswürdigkeit und Unfreundlichkeit der Hofahrts-heimer vergessen machte. Auch benachbarte Sdelleute wurs den besucht oder kamen zum Besuch. Ja einst gab sogar die Generalin ein Diner, wobei es hoch hergehen und der Koch seine Kunst zeigen sollte, denn es galt "dicke zu thun". Der Koch hatte auch all' seine Kunst nöthig, denn die Generalin strich ihm von den von ihm verlangten Materialien saft die Hälfte.

Als die Familie die Absicht äußerte, die "Burg" zu beziehen, wo, wie wir wußten, kein Platz für uns war, besichlossen wir und Frau v. K. mit ihrer Tochter, nach Berlin abzureisen, von wo wir nach Leipzig gehen wollten. Wir mietheten Wagen und Pferde von dem Pachter und verließen Hofahrtsheim ohne besonderes Bedauern. Schon im Wagen sitzend erhielt ich noch eine Summe in Gold von meinem pünktlichen Johann Fr. Hartknoch in Leipzig, obwohl ich ihm geschrieben hatte, daß er mir kein Geld schicken möge. In einem vortrefslichen Gasthofe in Brandenburg blieben wir die Nacht, um uns einmal wieder ordentlich satt zu essen. Am andern Tage war das Wetter hübsch, und als wir nach Baumgartenbrück kamen, gesielen die User der Havel meiner Frau so wohl, daß wir dort anzuhalten und zu frühstücken beschlossen. Mein Restor, der sich am Tag vorher

verlaufen und um uns wiederzufinden gewiß viele Meilen gemacht batte, war fteif wie ein Sagebod und ich mukte ihn auf ben Bod jum Luticher feten, ber ein bummer Bauernjunge aus Hofahrtsheim war. Zwischen Baumgartenbrud und Botsdam, ungefähr um Mittag, ließ das Tochterchen der Frau v. R. ein Taschentuch aus dem Fenster bes gang bedeckten Bagens fallen. Ich ftieg aus, um es aufzuheben, und ehe ich wieber einstieg, marf ich einen Blid nach dem Gepäck, welches hinten befestigt war. Die fonberbare Stellung einer Sutichachtel erreate meine Aufmertfamteit: ich sah genauer bin: ein leberner Roffer fehlte und bie brei andern maren im Begriff, ebenfalls ju fallen, benn ber fie zusammen haltende Strick bing abgeschnitten berab. Als in Baumgartenbrud ein leichter Schauer tam, hatte ber Kutscher bas Gepäck anders arrangirt, und ba wir bas Ziel unserer Reise, Botsdam, vor Augen hatten, so bielt er es nicht für nöthig, die Rette wieder anzulegen und bas Befestigen mit einem Strice für hinreichend. Bare mein Sund. wie gewöhnlich, hinter bem Wagen gelaufen, fo wurde man einen folden Diebstahl auf offener Landstraße, an hellem Mittag, nicht gewagt haben; aber es war auf berselben so einsam wie in ber Buste Sahara und mein Auge konnte nicht einmal einen Menschen erspähen. Ohne den glücklichen Bufall mit bem Taschentuche, ober wenn berfelbe eine Minute fpater stattgefunden hatte, murbe bas ganze Gepact verloren Ein Auffuchen der Diebe ware fruchtaeaanaen fein. los gewesen, ba sich zu beiden Seiten ber Strake Balb ausbehnte. In Botsbam angefommen, machte ich fogleich Anzeige bei ber Bolizei und versprach eine Belohnung: aber es waren nur zwei Gensbarmen in ber Stadt und bavon war der eine grade abwesend, der andere lahm, so daß die Nachsuchung erft am andern Tage ftattfinden tonnte. Man

brachte mir auch glücklich meinen Koffer, allein oben aufgeschnitten und ausgeweidet. Der Berlust war sehr fatal, benn da der Koffer grade der letzte war, der gepackt wurde, so enthielt er die allernöthigsten Dinge und all' meine Pawiere und Briefe der letzten drei Monate.

Gerade am Tage unserer Abreise war Friedrich Wilshelm III. gestorben. Da er ein guter Mann gewesen war und viel Unglück gehabt hatte, so vergaß man darüber seine Mängel als König und er war im Lande sehr geliebt.

Nicht nur ber Hof und die Beamten, sondern selbst Privatpersonen legten Trauer um ihn an, und meine Frau hielt es für zweckmäßig, einige Tage in Potsdam zu bleiben, sich gleichfalls mit Trauerkleibern zu versehen, um mit ihren farbigen Anzügen nicht in meiner Familie in Berlin anzusstoßen.

3m Cabettenhaus zu Botsbam hatte ich brei fehr gludliche Jahre verlebt und verweilte gern in jener Stadt, um meiner Frau die Tummelplätze meiner Kinderjahre zu zeigen. Wir besuchten das Cadettenhaus, in welchem einer der liebsten meiner früheren Regimentstameraden als Premierlieutenant angestellt mar. Es mar gerade Effenszeit und wir gingen in den Speisesaal, wo mein früherer Secondelieutenant, nun Bauptmann von Salviati, den Dienst hatte. Dreizehn Jahre waren verfloffen, seit ich ihn nicht gesehen, allein es war mir, als habe ich ihn erft por einer Woche verlaffen, und ich glaube, ich wurde fehr erschrocken gewesen sein, wenn er mir Stubenarrest und Cariren bictirt hatte. Wir versuchten her= gebrachter Beife bas Effen und die fleinen Schlingel machten Die hergebrachten Wite über die Besucher, wie ich an ihren lachenden Augen fah und auch ben hergebrachten Larm bei Tisch, sodaß meine Frau Kopfweh davon bekam und mich -fortzugeben nöthigte. Der Bersammlungssaal mar nun in

eine Lirche verwandelt, die der verftorbene Regimentsarat Baumann mit firchlichen Gemälden geziert hatte. Der Sof , schien mir kleiner und schattiger, denn die Bäume waren arok geworden, und befonders die Bappeln, von denen ich eine verunglückte noch als Reule benutt hatte. Die Afazien. hinter denen ich mein erstes Duell gefochten hatte, und die wir Cadetten manchmal von dem überwuchernden Unfraut befreien mußten, wozu ber gute Oberft von Steinwehr eine Anzahl vom Hofe wegpreßte, hatten nun bicke Stämme. Im Garten sah es auch anders aus. Die Garten der Ca= betten waren verlegt und um mehr als die Hälfte in ihrer Größe reducirt, mas es erleichterte, fie in Ordnung zu halten. Beim Durchwandeln dieser mir fo befannten und mich boch so fremd anblickenden Bläte überkam mich ein ganz eigenthumlich wehmuthiges Gefühl, und ich fühlte mich formlich erleichtert, als ich die Anstalt hinter mir hatte.

Ich ging während der Paradezeit auf den Schloßplat und begrüßte unter den Gardeofficieren manchen alten Freund. Einer meiner Studenkameraden fagte: "Also Du bist nicht Dütchendreher geworden, wie ich gehört habe?" — und ich fragte dagegen: "Woher hast Du denn die Stanissaus, die Dir da auf der Uniform sitt?," indem ich auf den Stanisslaus, die Dir da auf der Uniform sitt?," indem ich auf den Stanisslausorden zeigte. "Ach," sagte er, "den hab' ich bekommen, weil ich beim Besuch des Kaisers von Rußland die Wache hatte."

Auch mein fraushaariger Freund, den ich einst mit meinem Butterbrod pomadisirte, und von dem ich einen leichten Säbelhieb unter dem Auge erhielt, war in Potsdam, und andere Freunde, mit denen wir eine Gondelfahrt nach der Pfaueninsel machten, dem Lieblingsaufenthalt Friedrich Wilhelms III. Es war dort eine Menagerie und meine Frau verliedte sich in den Löwen, zu dem sie gar zu gern in den Käfig gegangen ware, wenn man es gestattet hütte. So mußte sie sich damit begnügen, sein Fell zu streichen und die Mahne zu trabbeln, was ihm sehr wohlzugefallen schien, und wodurch er zeigte, daß er in diesem Stück ein ebenso vernünftiges Thier war, wie ich selbst.

Bon einigen meiner Freunde begleitet, gingen wir nach bem Eisenbahnhof, um nach Botsbam-- zu fahren. Damen mit den Officieren gingen voraus auf bas Dach bes Hauses, von wo man eine ichone Aussicht auf die Stadt hatte, mahrend ich mit bem Gepad beschäftigt mar und einige Groichen Ueberfracht bezahlte. Im Begriff, dem Träger Regenschirme und Stock zu reichen, steckte ich die in ber Sand gehaltene Borfe für einen Augenblick in die Seitentasche meines Ragbrodes. Als ich sie wieder hervorziehen wollte, um dem Bortier eine Rleinigkeit zu geben. - war fie verschwunden! "Die hat gewiß der verfluchte Junge aestohlen, ber bier berumlungerte; er ist schon einmal wegen Diebstahl eingesperrt worden," sagte einer ber Bahnbiener. "Warum leiden Sie," antwortete ich, "baß folche Jungen hier umherlungern?" Die Borfe mar eben verschwunden, benn es fiel Niemand ein, dem Jungen nachzusetzen: fie enthielt alles Geld, das ich befaß, und außerdem eine werthvolle antike Camoe, einen Minervatopf, die mir der General geschenkt hatte, und die ich in Berlin fassen laffen wollte. Der Berluft war mir um so ärgerlicher, weil meine Frau mich gewarnt hatte, nicht all mein Gelb in die Borfe zu steden, sondern ihr, was ich nicht zur Reise branche, zu geben, ba ihre Tasche sicherer sei. Damals glanbte ich aber. noch viel gescheuter zu sein als meine Frau und es gehörten zwanzig Jahre bazu, mich bavon zu überzeugen, bag ich, ihrem Rathe folgend, noch manche tausend Thaler in meiner Tafche behalten haben würde, die andere "Jungen, die fcon geftohlen hatten," baraus wegestamotirten. Sehr verblüfft ftieg ich in ben Waggon und wurde förmlich wüthend, als ich bas abgeschmackte Glockenspiel von der Garnisonkirche mir nachrufen hörte:

Ueb' immer Treu und Reblichkeit Bis an bein fühles Grab u. f. w.

Es ist gar nicht zu verwundern, daß den Leuten in Potsdam Treue und Reblichkeit förmlich ein Greuel ift.

Zum Glück war wegen ber Trauer in Berlin nicht von Bergnügungen die Rebe und das harmonirte mit dem Zustand meiner Kasse, die nur aus ein paar Thalern bestand, die meine Frau zufällig in ihrer Tasche hatte und dem Gelbe, was ich auf der Reise für Frau von K. ausgelegt.

Meine gute alte Tante von Armin empfing uns wie eine Mutter; meine Frau gewann bald ihr Berg und fie fand, dag bieselbe ein Corvin'sches Gesicht habe und in ber That hatte fie feltsamer Weise diefelben Augen, Brauen und Nase wie die Tante, ja sogar besondere fleine Gigenthumlichfeiten wiederholten fich in beiden Gefichtern. — Meinem Neftor, ber es nicht magen durfte, in eins der Zimmer in Hofahrtsheim feinen Fuß zu feten, mar geftattet, auf bem weichsten Teppich ber Tante zu liegen und er wurde mit aller Rudficht und Zärtlichkeit behandelt, die ein verftändiger Bühnerhund nur irgend beanspruchen fann. Gehr zufrieben mit ber herzlichen Aufnahme, welche meine Frau bei allen Mitaliedern meiner Familie gefunden hatte, was die fonft unangenehmen Einbrücke biefer fatalen Reise milberte, reiften wir mit bem Eilwagen nach Leipzig ab, in welchem auch Reftor einen Blat und buldfame Mitreisende fand.

Ich hatte ben neuen Verleger bes "Jägers" gebeten, für uns vorläufig ein Paar Zimmer vor der Stadt zu miethen, ba wir gern im Freien wohnen wollten, und er hatte dieselben im Kaufe eines seiner Commis genommen, welcher in Krotten-Das war mir ju weit von der Stadt und borf wohnte. außerdem waren die zwei Zimmer ebener Erde feucht, unfreundlich und armlich. Als ich meine Frau hineinführte. erschien ihr dieser Aufenthalt so traurig, daß sie sich binsette und weinte. Ich war fehr aufgebracht barüber, bag man uns folch elende Wohnung gemiethet hatte und wollte gleich wieder ausziehen; allein die Leute, ber Buchhandlergehülfe nebst Mutter und Frau, die er mit seinem fleinen Behalt ernährte, waren so himmlisch gute, burch und durch brave Menschen, daß meine Frau es nicht über das Berg bringen konnte, fie zu franken, und wir blieben bis fpat in ben Berbft. Manchmal tam auch eine Tante aus Dresben, eine alte Jungfer, jum Besuch, die mich durch ihre ceremoniofe Soflichkeit beinahe mahnfinnig machte. Wenn fie mir begegnete, machte fie ftets einen circumftantiellen Rnir. als werde fie bei hofe vorgestellt und bestand darauf, mich "gnädiger Herr" zu nennen. Als ich einft auf die Jagd gehen und eilig bei ihr vorbei burch die Thur schlüpfen wollte, versperrte fie mir dieselbe durch ihre plagraubende Höflichkeit, fo daß ich mit dem Pulverhorn hängen blieb und eine Schraube desselben abrig. "Das kommt Alles von ben verfluchten Complimenten!" rief ich in meinem Aerger, und Fraulein Lindner ftand da wie ein zur Salzfäule gewordener Anix und ergelbte.

Als ich eines Nachmittages zu meinem Verleger kam, und meine Frau auch in der Stadt war, hörte ich, daß meine Wirthin dagewesen sei und in großer Angst erzählt, daß mein Nestor Schaum vor dem Munde habe, durch die Fensterscheiben in den Garten gesprungen und wahrscheinlich toll sei. Ich suhr sogleich in meine Wohnung und hörte das Nähere, und daß der Hund Milch getrunken und nun

ruhig sei. Ich hatte seit einigen Tagen bemerkt, daß der Hund hustete, und daß auch seine Nase nicht so scharf war wie gewöhnlich, ja daß er sogar ohne Notiz dei Wachteln vorüberging, die dicht vor ihm über dem Winde lagen. Nach einer scharsen Heige an einem heißen Tage war er in sehr kaltes Wasser gegangen und hatte sich, da wir gerade ausruhten, ruhig hingelegt und so durch und durch erkältet. Diese Erkältung brachte nun die Zufälle hervor, die ich zum Besten von Lieblingshunden und deren Besitzern und Besstennen hier näher beschreiben will, hossend, daß dadurch mancher Hund gerettet und manches Herzeleid erspart wird.

Zuerft fing ber Sund leife an ju ftohnen, bann fette er fich, als ob er etwas erwarte und begann die Rinnbacken zu bewegen, so daß ihm balb weißer Schaum vor dem Maule ftand. Blötlich fiel der Hund nieder, bewegte beftig feine Beine in Convulfionen, bann jog er ben Rorper frumm ausammen, die Beine ftrecten fich ftarr weg und bas Maul war weit aufgesverrt. War das vorüber, dann ftand der Sund taumelnd auf und winfelte leife; er horte nicht auf feinen Namen, sondern rannte ins Freie, immer hin und zurud in gleichmäßigem Trabe, die Ruthe fteif weggeftredt. Nach einer Beile erholte fich ber hund bann, trank und legte fich zum Schlafen. Wir wachten bie ganze Racht, und am Morgen festen meine Frau, ich und Neftor uns in einen Wagen und fuhren zum Rathothierarzt auf die Scharfrichterei. Der Bruder beffelben, ein befonders gefchickter Thierarzt und nachher Hausarzt meiner vierbeinigen Familie, hatte später bas große Unglick, masserschen zu fterben, weil er, als er einen tollen Hund fecirte, eine Keine Berletzung an feinem Ringer unbeachtet gelaffen hatte. Diefer Dann gudte die Achseln und meinte, ce murbe das Befte fein, ben Hund todtzuschlagen, wogegen ich mich aber auf bas aller

Tebhafteste wehrte und ihm den Hund anempfahl, als sei berselbe ein kostbares Rennpferd. Das arme Thier hatte an manchem Tage fünfzehnmal diese Krämpfe, bis fie endlich den angewendeten Mitteln wichen. Als ich ihn nach vierzehn Tagen besuchte, kannte er mich noch nicht und nagte. wie ein wilbes Thier, an einem rohen Pferdeziemer, wovon er seine Rrafte wieder gewinnen follte. Man hatte ihm ein Haarseil am den Hals gezogen, und als der hund im Rücken so schwach wurde, daß er nicht stehen konnte, wurde er mit Wein gebadet und mit allerlei Spirituofen gewaschen. Endlich nach mehreren Wochen wurde er einer armen Frau zur Pflege gegeben, die ihn auf ihrem Sopha schlafen liek und die Treppe hinauf= und hinuntertrug, um ihn in die Sonne zu legen. Als ber Hund ftark genug mar, nahm ich ihn wieder nach Saufe und öffnete alle Morgen feine zugeklebten Augen und Nase durch Baschen mit lauem Baffer; furz, mein treuer Jagdgenoffe murbe gepflegt, als sei er ein uns lieber Mensch und ich hatte benn auch die Freude, ihn wieder gang gefund werden zu fehen und noch lange Jahre zu haben.

Meine Frau theilte glücklicheweise diese Liebe zu den Thieren, und ihre Abenteuer, als sie einen Lieblingshund vom Tode retten wollte, sind förmlich romantisch. Der Senat in Frankfurt ließ zu gewissen Zeiten alle frei laufenden Hunde einfangen; da die Leute aber immer nur eine Kleinigkeit zu bezahlen hatten, um die Hunde wieder zu bekommen, so beschloß der Senat durchzugreisen und befahl, daß alle in der verbotenen Zeit umherlausenden und eingefangenen Hunde auf der Scharfrichterei todigeschlagen werden sollten. Einst waren an einem Tage eine große Menge Hunde eingefangen worden, die am audern Morgen ihre Hinrichtung erwarteten; am Abend wurde deren Zahl noch durch einen Kubel ver-

mehrt, bem fein armer Berr, ein armer Staliener, handeringend und lautweinend folgte. Er war in die Stadt getommen und da er nicht lefen fonnte, fo mußte er nichts von der grausamen Verordnung; sein harmlos neben ihm laufender Bubel, fein ganges Bermögen, fein Erhalter und Ernährer, mar gefangen und follte umgebracht werben. Sund ift hund sagten Schinder und Burgermeister, fei er Brofef-Das mar fehr hart, benn ber Stafor ober Schooshund. liener hatte Jahre damit zugebracht, dem klugen Budel taufend Rünfte zu lehren, die überall auf Meffen und Märkten bewundert und reichlich belohnt wurden. — Es war tief in der Nacht, als der Italiener in seine Herberge ging, sich niederlegte und schlaflos umherwälzte. Blötlich hörte er vor der Thur das befannte, freudige Bellen seines hundes und viele andere Leute murden ebenfo erfreut, -Dank dem gelehrten Budel. Der Stall, in welchem die gum Tode verurtheilten Sunde gesperrt waren, fonnte nicht verschlosfen werden und die Thur hatte nur eine gewöhnliche Rlinke. Als es dem gelehrten Budel langweilig murde, den verzagten, mit ihm gefangenen Schönen ben Sof zu machen und er außerdem Appetit verspürte, so hatte er Luft nach Saufe, bas heißt zu seinem herrn zu gehen, und ba ihn die Thur baran verhinderte, so versuchte er sie auf die ihm gelehrte Beise zu öffnen. — Ganz Frankfurt freute sich und lachte und Bürgermeifter und Schinder wurden nur noch burftiger nach Hundeblut. Die Strenge murbe verdoppelt und bleiches Entfeten faßte die Familie meines Schwiegervaters, als ber ehrliche Birba, ein weißer Bologneser, der Liebling meiner Frau, gefangen und in die Todtenkammer geführt wurde. Es lag nicht in bem Mabchen, bas ich mir gur Lebensgefährtin ausgewählt hatte, das Leben irgend eines lieben Wefens und fei es felbst ein hund, fo ohne Beiteres auf-

zugeben und nur mit feigen Thranen zu beklagen, fo lange bas Leben und mit demfelben noch eine Möglichkeit vorhanden war, baffelbe burch energisches Handeln zu retten. Ohne ein Wort zu fagen kleibet Belene fich an, geht allein auf ben Römer und begehrt und erhält eine Audienz bei dem regie= renden Bürgermeister. Der große Mann ift außerst erstaunt. baß er wegen bes Lebens eines kleinen hundes incommobirt wird und äußert fich burchaus absprechend über Hunde im Allgemeinen, über folche, die in den hundstagen frei umherlaufen besonders und über den p. p. Birba ins gang besondere; die Republik muffe zu Grund gehen, wenn Birba am Leben bleibe; daher musse Birba sterben. q. e. d. Der liebe Advokat im Unterrock bittet: - umsonst! sie weint, - ber fteinerne Bürgermeifter lacht. Run reift die weibliche Ge= bulb! - "Ja, folche Nichtswürdigkeit und Ungerechtigkeit tonne nur in Frankfurt geschehen und nur Frankfurter konnten fie erdulden!" - ""Birba ftirbt!!" - "Das wollen mir feben, er ftirbt nicht!" - Ab. Der Becht ift boch gu blau. — Im Sturmschritt, zu Dr. Hoffmann. Er ist zwar Titularscharfrichter, hat aber nie absichtlich ein menschliches Wefen vom Leben zum Tode befördert aber Biele gerettet, benn er ift ein geschickter Argt und ein guter alter Mann. - "Lieb' Rind, ich tann und barf ben Hund nicht retten." -Großes Thranengeriefel. - "Gebe Gott, daß Sie niemals um etwas Theureres als um einen Schooshund zu weinen haben; - adieu!" - Run aber ift boch alle Hoffnung aus? - D nein, nicht für ein braves Berg. Bang fteht bas bescheibene Mädchen mit sich kampfend ba; lange ringt fie mit ihrer weiblichen Scheu und bem volksthümlichen Borurtheil gegen "Schinderknechte," beren gefellschaftliche Stellung früher viele Grabe unter Rull und felbst noch ein paar unter dem der Schausvieler stand. Treue Liebe sieat: mit festem Schritt tritt sie in bas Zimmer mitten unter bie Rnechte, die fie mit Erstaunen ansehen und bescheiben ihre Bitte anhören; benn - Dant fei es ber alle Schichten unseres Volkes burchbringenden Herzensbildung - felbit beutsche Schinderknechte wurden es für roh halten, ein Dabden unter folden Umftanden burch Wort ober Geberde au verleten; ja fie lachten nicht einmal, wie ber Berr Bitrgermeister es gethan. Die Leute feben fich nur mißtrauisch einander an und schütteln die Röpfe, aber einer von ihnen. ber fich unbemerkt von ben andern hinausschleicht, macht bem Madchen ein Zeichen. Als fie das Zimmer verläßt fpaht fie umher; ber Mann steht an einem Ort, wo man ihn nicht feben fann; fie giebt ihm ein paar Rronenthaler und läßt mehr hoffen und der Anecht verspricht, fein Möglichstes zu thun, benn die Sunde follten erft am Abend erschlagen werben. — Es ift Abend; aber fein Birba! — Es wird finfter; doch der Schmerz braucht kein Licht; man weint im Finstern. "Ach," heißt es, "jett ist wohl ber arme Birba ichon todt!" - "Bau, bau! " antwortete er für sich felbst vor der Thur und jubelnd fturzt Alles hinaus. - Dir gings fpater einmal ähnlich wie Birba, aber so wurde ich doch nicht gefüßt! -

Als ich bei dem General in Hofahrtsheim war, trat eines Morgens der Inspector mit dem Gewehr in der Hand ins Zimmer und fragte, ob er den Schäferhund erschießen dürse, der toll sei. Auf meine Frage ersuhr ich, daß derselbe sämmtliche Hunde des Gutes gedissen habe, jo sogar die Hündinnen, daß er aber jetzt von seinem Herrn an einem Strick gehalten werde. Mir war in Saarlouis, auf Befehl des Commandanten, ein schöner Hühnerhund erschossen worden, der auch unschuldig für toll galt, weil der die gewöhneliche Hundekrankheit hatte; Aehnliches konnte hier auch der Vall sein und es war wichtig, die Wahrheit zu ergründen,

ba im Fall ber Hundswuth sämmtliche Hunde hätten getöbtet werden müssen. Der Schäferhund wurde sorgfültig eingesperrt und beobachtet. Er fraß und trank, starb aber nach drei Tagen. Die andern Hunde wurden alle an der Kette gehalten und erhielten Medicin von einem ersahrenen Schäfer; aber zwei Hündinnen verschwanden und wurden nie wieder gesehen. Durch Untersuchung fand man, daß der Schäfershund von einer Kuh gefressen hatte, welche am Milzbrand gestorben war, der zu jener Zeit unter dem Bieh herrschte und in einem benachbarten Forst gegen zwölshundert Stück Dammwild töbtete.

Der Befitzer ber Joh. Fried. Sartknoch'ichen Buchhandlung, die schon fast über hundert Jahr bestand, mar und ift noch D. Baumann. Als der felige Hartknoch den Weg aller Anochen ging, binterließ er außer feiner fehr geachteten Berlags-Buchbandlung, verseben mit manchem tüchtigen Geifteskinde. eine ebenso geachtete, aber nicht so alte Wittme ohne Rinder, welche, um das Berlags- und Cheftandsgeschäft fortzuseten, fich mit bem gleichfalls hinterlaffenen jungen Buchhändler= gehülfen verheirathete. Beide Geschäfte gingen gut, und wenn ber selige Hartknoch vor seinem Nachfolger vielleicht ben Vorzug als Verleger verdient haben mochte, so brachte D. Baumann ben etwaigen Unterschied badurch ins Gleichgewicht, daß er ein wirksamerer Chemann war und das haus mit selbstwerfakten Berlagsartifeln füllte. Als ich ihn kennen lernte, war er ein rothbäckiger, munterer, junger Mann, ber keine Bratenfionen machte, gern ein Glas Bier ober Bein trant, ohne des Guten zu viel zu thun, und der fich für unerlaubt ehrlich hielt. Da er noch lebt, Stadtverordneter und Mitglied des Polizeiausschusses ist, so will ich ihn nicht mehr loben, damit ich nicht in ben Berdacht komme, als thue ich bas aus politischen Rücksichten. Er zahlte immer lieber Kassenanweisungen als Gold, und dieses lieber als harte Thaler, aber beibe ungern, obwohl pünktlich, ja lieber voraus, damit er die Angst los war; auch kam es ihm auf einen Louisd'or weniger nicht an, wenn er ihn nur zu fünf Thaler zwanzig Silbergroschen anbrachte. Bei mir lernte er das Bechselrecht und ich verkaufte manche seiner Autographen an Liebhaber wie Hammer und Schmitt oder Becker und Comp., ja lebte ganz comfortabel von diesem Handel. Mit einem Wort, D. Baumann war ein solides, sibeles Haus und wir vertrugen uns vortressschaft und unsere Frauen thaten dasselbe.

Baumaun wohnte vor dem Flosthor in Leipzig, nicht weit von der Insel Buen Retiro, und veranlaste uns eine halbe Etage ganz in seiner Nähe zu nehmen; es waren nur zwei Häuser zwischen den unsrigen. Bis unsere Möbeln von Hanau ankamen halsen B.'s aus und das neue Nest wurde nach und nach eingerichtet. Bald breiteten wir uns über die ganze Etage aus, welche Maler und Tapezierer so schön als möglich schmückten, und sechs in einander gehende Zimmer, wobei zwei große viersenstrige Eckzimmer, nebst sonstigem Zubehör, bilbeten eine sehr hübsche und comfortable Wohsnung, wozu auch ein Gärtchen gehörte.

Unter uns im Parterre wohnte ein kleiner frommer Glaser mit seiner Frau, einer großen, starkfnochigen, lutherischen Würtembergerin, die, das Gesangduch in der Hand, kochte und mit lauter Stimme Gott lobte, während sie ihre Suppe rührte. Sie hatte eine tiefe Bärenstimme und ihr zuzuhören war amüsant. Sie war eine strenge Mutter und erzog ihre Kinder nach der guten alten Sitte, mit Prügel und Gebet und ihr Küchengesang wurde alle Augenblicke durch dumpf heraufklingende Scheltworte, oder den Schall von Puffen — natürlich stets Kopfnüsse — unterbrochen.

"Berr, gieb mir Sanfetmuth und Bute" fang fie bann wieber und ich bente, fie hatte alle Urfache beshalb zum herrn zu Der liebe Gott mußte viel Singen von biefen Leuten aushalten und wir mit ihm. Schon zu unanständig früher Morgenstunde hörten wir unten in ausgezeichnetem Tact Meister, Meisterin, Gesellen und Rinder zusammen fingen: "Großer Gott Dich loben wir," und freudig ging's dann an die Arbeit. Es waren gute, brave Leute und feine Beuchler, aber hatten fie etwas ftiller fromm fein konnen, mare mir's lieb gewesen. Ich glaube, Meister und Meisterin nahmen bas Gefanabuch mit ins Bett. Alle Rinder biefes Baares sangen benn auch noch ehe sie sprechen konnten und hatten Stimmen, durchbringend wie Dachmarder. Stundenlang konnte ein kleiner Stöpfel von einem Jungen, mit feinem icharf aufgezöpften Schwefterchen, meinem Genfter gegenüber am Flogholz stehen und nach allen möglichen Melodien. aber im Tact, bas Ginmaleins fingen!

Meine Journale hatten einen guten Fortgang; obwohl beibe einen ziemlichen Stoß erlitten, ber "Jäger" burch bie Unordnung, in welche er durch den Bankerott feines erften Berlegers gekommen war und ber "Marftall" burch ben Tod des Majors von Tenneter. Diefer hatte ein hippologisches Taschenbuch bei Boigt in Weimar herausgegeben und ich wurde bald burch einen Antrag von Boigt überrascht. daffelbe fortzuseten. Herr Boigt schrieb mir, daß er den Mitarbeitern brei Thaler für ben Bogen bezahle und bem Rebacteur, "bamit für benfelben boch auch etwas abfalle" einen Ducaten anrechne, fo bag alfo berfelbe von bem Drudbogen bas Agio, ungefähr feche Silbergrofchen hattel 3ch antwortete auf folden schamlosen Antrag höflicher als es derselbe verdiente und erklärte mich bereit, die Redaction gegen zwei Louisd'or Honorar per Bogen übernehmen zu

wollen. Das lehnte Herr Boigt ab, indem er mit tiesem Mitseid bemerkte, daß ich noch auf schlechtem Bege und es sehr zu beklagen, daß ich so viele Louisd'or verlange, als er Thaler zu geben gewohnt sei und mir prophezeihete, daß ich von meiner Thorheit noch zurücktommen werde. Bei solchem Bersahren eines Berlegers war es benn kein Bunder, daß berselbe ungeheuer reich wurde, während Tenneker und ansbere, die ihn reich machten, in solchem Elend starben, daß sie nicht einmal die Kosten für ihr Begräbniß hinterließen. Ein Schriststeller Namens Thon, der für Boigt ein Handelsslerison oder ähnliches Werk schrieb, war in gleicher Lage und erhielt gar nur zwei Thaler für sechszehn Druckseiten.

Die Arbeiten für meine Journale und Correspondenzen für das Morgenblatt und andere Zeitschriften, füllten weber meine Zeit vollständig aus, noch waren fie geeignet, meinen Namen in der literarischen Welt so bekannt zu machen, wie ich es wünschte. Geschichte war immer mein Lieblingoftudium gewesen und ich kam mit B. überein, eine Geschichte des dreißigjährigen Rrieges zu ichreiben. Wir batten bie Angelegenheit burchgesprochen und eines Abends bis nach awölf Uhr die Roften hin und her berechnet; mir trennten uns, um am aubern Tage bie Sache zu beendigen. Als ich ju ihm in fein Geschäft tam, legte mir B. bas erfte Seft eines Berkes vom Professor Flathe: "Gustap Adolph und ber dreifigiährige Krieg" vor. welches fo eben von B. G. Teubner herausgegeben morden mar. Dies mar der Grund, weshalb fich mein Unternehmen zerschlug. Ich hatte nun aber einmal Luft zu einem großen hiftorischen Wert, und da ich mahrend meiner Studien jum dreißigiährigen Rrieg mich tief in die große niederländische Revolution versentt hatte und der Gegenstand mich mächtiger und möchtiger anzog, so beschloß ich, eine Gefchichte bes "nieberlandischen Freiheitstrieges" au fchreiben. Sin selbstständiges Wert dieser Art existirte damals noch nicht, weder in Deutschland noch in einem andern Lande. Schiller hatte es bekanntlich begonnen, war aber nicht über den Ansang hinweggesommen. Freilich arhitrte eine Fortsetzung von Kurz, die in mancher Hinsicht recht verdienstlich ist, besonders in Rücksicht auf die Ariegsgeschichte, aber doch sehr viel zu wünschen übrig läßt, da dem Verfasser zu wenige Quellenwerke zu Gebote standen und er hauptsächlich nur dem Strada folgte. B. hatte kein Vertrauen zu dem Unternehmen und ich machte deshalb Herrn Friedrich Fleischer den Antrag.

Friedrich Fleischer wurde mir als der "gröbste Kerl" in Leivzig bezeichnet: allein ich fand ihn höflicher als seinen Ruf. Er war ein großer hagerer Mann mit einem Rock von Anno neunzehn und fah aus wie ein Ifflandicher Biebermann. Er schien in seinem ganzen Leben nicht gelacht zu haben, und hatte eine Ruh bas Unglud ihm zu begegnen, fo bin ich versichert, daß fie ihr ganzes Leben lang nichts als saure Milch gab. Er murbe für so weise gehalten, daß man ihn zum Stadtrath machte, wozu man in jener ernfthaften Zeit nur ernsthafte Leute mablte. In Parenthese will ich nur bemerten, dak ein ernsthaftes Wesen nicht immer auf innern Gehalt deutet, ja ich habe im Gegentheil gefunden, daß die geiftreichsten und flügften Menfchen meiftens heiter find und flache Tröpfe ihre Leere sehr häufig durch ein ernsthaftes äußeres Wesen zu maskiren suchen. Wer es nicht wagen barf gelegentlich etwas närrisch zu sein, fühlt gewöhnlich im Innerften feines Bergens, bag er ein Rarr ift und fürchtet, baß man ihn ausfinde. Doch wieder auf besagten hammel oder vielmehr Fleischer zu kommen, so wage ich "in meines Richts durchbohrendem Gefühle" tein Urtheil über den Barometerstand seiner Weisheit und erzähle nur Facta. Er war

nicht abgeneigt, mein Geschichtswerf in Berlag zu nehmen, nachdem ich ihm meinen Plan bazu vorgelegt und er von einem, von mir geschriebenem Probekapitel höchlich befriedigt worden war. Er brachte es bei dem bewilligten Honorar hoch in Anrechnung, daß es kein kleiner Gewinn sei, den Namen seiner Firma auf einem Buch von mir zu sehen. Im November 1840 schlossen wir den Contract, vorläusig für zwei Bände des Werks, welches sechs umfassen sollte.

3ch begann meine Arbeit mit großer Gemiffenhaftigfeit und eben so großer Umftändlichkeit. Die Ginleitung, die ich ichrieb, ein furzer Abrif der Geschichte der Niederlande bis auf Philipp II., ber zugleich eine geographische Beschreibung bes Landes im Jahr 1560 enthielt, füllte allein einen Band. ber gang nützlich, aber nicht besonders unterhaltend zu lesen ift. Um also bem Sauptwerke nicht zu schaben, murbe biefer Band als ein besonderes Wert herausgegeben. — Berr Fleischer bestand darauf, das Wert in "Schillerformat" zu bruden, das heißt in Duodez, was mir für ein hiftorisches Buch burchaus unpaffend ichien. Als ich diefe Meinung gegen ben Buchhändler-Stadtrath äußerte, entgegnete er mir, "baß bas fein Fach fei und er bas beffer verstehen muffe als ich." Augleich bat mich Fleischer, die Angaben der Quellen wegzulaffen, da diese Rotizen bei den kurzen Duodezseiten sich schlecht ausnähmen, und ich folgte ihm barin zu meinem eigenen und Anderer Bedauern. Als ich Fleischer ersuchte. Freieremplare zur Rritif an die Redactionen der einflufreichsten und gelesensten Journale zu schicken, gab er mir zur Antwort, "baß er ben Sandel ber Redacteure mit Büchern nicht begunftigen wolle," und als ich mich beklagte, daß er gar feine Anfundigungen in die Zeitungen feten laffe, erwieberte er: "Anzeigen toften nur Geld und helfen nichts; bas Buch ift an alle Buchhändler versendet worden und meine Firma befannt genug."

Unter solchen Umständen war es benn nicht zu verwundern. daß nach Bollendung ber beiden erften Bande. Die durch scheufliche Porträts verunziert wurden, nur etwa ein hundert fünfzig Eremplare abgesett worden maren. Da= ran mar auch zum Theil bas Migtrauen schuld, welches zu jener Zeit im Bublifum gegen band- ober lieferungsweise ericheinende Werte herrschte, da gemiffenlose Buchhändler mitten in derfelben aufhörten und den Abnehmern ein nutlofes, unvollendetes Buch auf bem Halse ließen. Berr Fleischer fand fich also veranlagt, mir anzukundigen, daß er das Werk nur fortsetzen tonne, wenn ich auf das Honorar verzichte, dabei ziemlich unartig ausbrückend, daß ber mangelhafte Inhalt nothwendig an dem geringen Absatz des Buches schuld sei. So fehr mich diefer Brief auch frankte, fo hielt ich es boch für möglich, bag Berr Fleischer Recht haben konne und inbem ich das Ansinnen, ohne Honorar zu arbeiten, ablehnte, fagte ich zugleich, daß ich feine Meinung in Bezug auf ben Gehalt bes Werkes beklage, aber in ber That geleiftet habe, was meine Rrafte mir irgend gestattet hatten. Diefes Ende meines Werkes betrübte mich fehr, benn es raubte mir ben Muth und flößte mir große Zweifel über meine Gahigfeiten ein, die ich nicht eben zu fehr geneigt mar zu überschäten. 3ch war daher recht freudig durch den Brief des Romponisten Berhulft, eines Hollanders, der sich in Leipzig aufhielt, überrascht, in welchem er mir mittheilte, daß mein Werk in das Sollandische übersetzt worden sei. Bald barauf erhielt ich auch ein sehr schmeichelhaftes Schreiben bes Berrn Dt. S. Binger in Amfterdam, begleitet von dem erften Bande ber Ucbersetzung, die trefflich ausgestattet und mit meifterhaften Bortrats geziert mar. Mein Buch hatte in Holland große Theilnahme erregt und herr Binger war veranlagt worden, es überseten zu lassen. Obwohl belletri= stische Werke von sehr fraglichem Werth leicht durch eine Uebersetung in die holländische Sprache geehrt wurden, so war dies doch keinesweges der Fall mit wissenschaftlichen und besonders nicht mit historischen Werken, welche die holländissche Geschichtes behandeln. Die Holländer haben selbst sehr tüchtige Geschichtesschreiber und üben in diesem Zweig der Literatur eine sehr scharfe Kritik; die Uebersetung meines Werkes war mir daher sehr werthvoll und schmeichelhaft, da sie mir den Beweis gab, daß meine Arbeit von den Kennern nicht für gehaltlos geachtet wurde wie von Herrn Fleischer.

Der hollandische Berleger war fehr betreten über die Siobspost, die ich ihm schrieb und adressirte einen Brief an Berrn Fleischer, ber fehr gerechte, aber etwas berbe Borwürfe enthielt, ben ich aber nicht abzugeben beschloß - er war offen in den meinigen gelegt — da ich mich zu sehr für Herrn Fleischer schämte. Der Hollander, ber ein Unterbrechen bes Werkes für einen Betrug an bem Bublitum anfah, tam mit mir babin überein, daß ich unter benfelben Bedingungen, die ich Fleischer bewilligt, das Werk für ihn vollenden solle. Demgemäß fandte ich ftete mein Manuscript nach Umfterdam, wo es ins Hollandische übersett wurde und vollständig in feche anständigen Banden erschienen ift und fich einer fehr gunftigen Aufnahme und Rritit zn erfreuen hatte. große Leipziger Buchhandlung war Willens. das Werk Deutsch zu brucken: allein bas wurde baburch unmöglich gemacht. baß Aleischer für das Berlagsrecht der beiden erften Bände eine Summe verlangte, die bem neuen Berleger beshalb zu groß schien, weil er die Borrathe Fleischers zu Maculatur machen wollte, da das "Schillerformat" durchaus abgeschmackt erfchien. So tam es alfo, daß das Wert nur allein in hollandischer Sprache vollständig erschienen ift. - Bu gleicher Zeit mit meinem Buch erschien die Fortsetung bes Schillerschen Abfalls ber Niederlande von Duller, die aber als gesichichtliches Werk ohne besondern Werth ist.

Schon im Laufe des ersten Bandes sah ich ein, daß ich meine Sprachsentnisse vermehren und Holländisch sernen müsse, was ich that, um die in dieser Sprache geschriebenen Quellenwerke zu lesen, besonders die Werke von Pieter Bor, Corn. Hooft und Meteren. Das zu jener Zeit herauskommende Werk von Herrn Groen van Prinsterer, "Correspondance insedite de la maison Nassau Orange" leistete mir die allerwesentlichsten Dienste.

Zur Zeit als ich über die Mittel nachbachte, meine Einenahmen zu vermehren, etwa Ende 1840, hatte ich einen erzählenswerthen Traum. — Ich stand mitten in einem Teich. Auf dem Grunde desselben lagen viele Thaler und dazwischen hie und da Goldstücke. Während ich diese Goldsstücke ganz vergnüglich aus dem nicht tiesen, klaren Wasser aufsammelte, war ich ein wenig unzufrieden und getäuscht darüber, daß nicht mehr Louisd'or zwischen den Thalern wären. Als ich mich dem Ufer näherte zog ich unter demsselben mit Widerwillen ganze Bündel Kupfergeld hervor. Was der Traum bedeutete und wie er sich buchstäblich ersfüllte, werde ich in einem späteren Capitel zeigen.

Janimes!

## Neuntes Capitel.

Leipzig vor zwanzig Jahren. — Zwei Hotels. — Das Rosenthal und ber Regenmacher Kinticht. — Situbenten. — Buchänbler. — Anecdote von Hamburg geborgt. — Die Wahlverwandtschein. — Der Schriftstellerverein. — Fr. Gerkäder. — H. Saube's Famulus. — Der gefälligste Ehemann. — Der Schaufpieler Döring. — "Roch ein bischen Sotie." — Dr. Kuranda. — Saphir. — Charlotte von Hagen. — E. Maria Dettinger. — E. Herlösiohn. — A. Glaßbrenner. — N. Weil. — Moris Partmann. — G. Herwegb. — Hoffmann von Hallersleben. — Dr. Wiehl. — "Neutschlands Zopf wird immer kleiner." — Carl Bec. — Inl. Kaufmann. — Dr. Halthaus. — Prof. Biebermann. — Saffe. — Der Warinerath Jordan. — G. Kühne. — R. Blum. — Dr. Wuttke. — D. Marbach. — Dr. Diehmann. — Dr. Bernhardi. — Dr. Schiff. — J. Chownit. — Horfrath Singer und ber herzog von Gotha. — Dr. Crocus ober die Kunst ohne Geld zu leben. — Theater.

Vor zwanzig Jahren herrschten in Leipzig ein sehr ansgenehmer Ton und reges geistiges und geselliges Leben und Streben; jetzt, sagt man mir, sei die Stadt ledern geworden und mir hat sie ebenfalls so geschienen, als ich sie vor zwei Jahren wieder einmal besuchte.

~~~~~

Obwohl ich sieben Jahre in Leipzig wohnte, ja sogar bort Bürger und endlich gar Buchhändler wurde, so betrachstete ich mich doch niemals in dieser Stadt zu Hause; ich kam mir immer wie ein Meffremder vor. In Bezug auf Sachsen ging es mir noch schlimmer, denn so lange ich in Leipzig lebte, ist es mir auch nicht eine Minute eingefallen, daß man mich für einen Sachsen halten könne, das heißt, ich meine für einen Unterthan des in Dresden residirenden Königs,

den ich in meinem Leben nicht gesehen hatte und der mir eben so fremd war, wie der Kaifer von China.

Bon den politischen Berhältnissen Sachsens mußte ich weit weniger, als von benen irgend eines anderen Landes in Deutschland, weil fie aufgehört hatten, mich zu intereffiren, als ich einsah, daß die Uebel, an benen bas fleine unnaturliche Königreich frankte, burch lokale Mittel-incurabel maren. aber von felbst verschwinden mußten, wenn der übrige deutsche Rörper genas. Die Leipziger felbst, obwohl Bollblutsachsen in ethnographischer Hinsicht, dachten ebenfalls nicht übermäßig viel an ihr politisches fonigliches Sachsenthum; ihre Hauptintereffen lagen jenseits ber Grengen ihres fleinen Rönigreichs; da sie überall hätten Abgaben bezahlen müffen, fo mar es ihnen ziemlich gleichgültig, mobin fie dieselben bezahlten. Zwischen den Einwohnern Leipzigs und denen Dresbens herrschte eine unendlich große Verschiedenheit und felbst bie Regierung äußerte fich beiben Städten gegenüber verichieben. In feiner Stadt Deutschlands mar man größeren Bolizeiplackereien ausgesetzt, als in Dresben, mahrend die Bolizei in Leipzig sich weniger unangenehm machte, als in irgend einer anderen deutschen Stadt. Die Regierung wußte fehr wohl, daß Leipzig in Bezug auf die Revenüen, welche es brachte, mehr werth fei, als das ganze übrige Sachsen, und daß ein großer Theil dieser Einnahme von den zahllosen Fremden abhing, die man also anzuziehen, anstatt abzuschrecken trachten mußte.

Die Messen machten Leipzig zum Mittelpunkt des beutschen Handels, ein Borzug, der von anderen Städten genug beneidet wurde, deren Lage sie weit geeigneter zu solcher Stellung machte. Alles das mußte die Regierung aus Geld-rücksichten in Betracht ziehen und durch die Finger sehen. Aehnliche Rücksichten walteten in Bezug auf Universität und

Buchhandel, die beide einen gemiffen Grad von Freiheit zu ihrer Existenz durchaus nöthig hatten. In Nachbarlandern hatte man bergleichen Rücksichten nicht, ja in einem derfelben verweigerte man die Concession zur Anlage einer Druckerei, weil der Hof nicht gedruckt sein wollte. Diese, obwohl, wie wir sehen werden, sehr gahme und bescheidene Freiheit locte eine Menge Leute nach Leipzig, welche die Regierung gern entfernt haben wurde, wenn das ohne Berletung wichtiger Intereffen hatte geschehen konnen, und dann hatten die ausgewiesenen Schriftsteller auch gar tein Schamgefühl, fondern machten gewöhnlich einen folchen Mordspektakel, daß bei solcher Gelegenheit noch andere Motten im Regierungsactenschrant aufgestäubt wurden, die man gern in Ruhe ge= laffen haben würde. Die fächfische Regierung hatte für fich felbst indeffen am wenigsten zu fürchten, denn entweder hielten es die meisten Schriftsteller, die nach Leipzig famen, für nutlos oder nicht der Mühe werth, fie anzugreifen, oder verfuhren nach dem Princip des Fuchses, welcher in der Nähe seines Baues nicht raubt; aber desto mehr hatte die sächsische Regierung fich gegen die Anfinnen fremder Regierungen zu wehren. die jede, ihnen durch einen in Leipzig wohnenben Schriftsteller ober durch ein in Leipzig erschienenes Blatt ober Buch zugefügte oft imaginare Beleibigung auf bas Rachbrücklichste bestraft missen wollte. Spione von Wien, Berlin und anderen Orten maren fortmährend in Leipzig, um aufzuspüren, ob nicht irgend ein migliebiges Werk unter ber Preffe fei und beffen Erscheinen zu verhindern.

Für einen großen Theil des Jahres gehörte Leipzig nicht den Leipzigern, sondern den Fremden, welche die drei Wessen besuchten — von der Wollmesse gar nicht zu reden — und deren Zahl sich seit Erbauung der Sisendahnen bis in das Ungeheuerliche vermehrte. Dann waren in der

Nacht die Bäuser bis unter bas Dach mit Schlafenden gefüllt und ein Jeber, ber in ber inneren Stadt eine Wohnung gemiethet hatte, mußte mahrend ber Meffen einige Zimmer hergeben, wenn er es nicht vorzog, dem Wirth eine ganz fabelhafte Miethe zu bezahlen. Diese Fremben maren na= türlich meiftens Raufleute aus aller Berren Länder, welche die Leipziger Messe als ihre Jubelzeit betrachteten, in welcher fie von der Controlle ihrer Weiber und Nachbarn befreit und sehr geneigt waren, über die Stränge zu schlagen und sich von den mancherlei ihnen in den Weg gelegten Bersuchungen verführen zu lassen. Losgelassene Philister sind aber felten angenehme Hausgenossen, da fie ihr Freudenwild laut jagen, ober zu Deutsch: einen Beibenlarm machen muffen, wenn sie vergnügt sein wollen. Ich war daher fehr froh, daß ich eine Wohnung vor dem Thore und nicht in der "Meglage" hatte; wenn ich Luft darnach fühlte, "mich in die Welt zu magen," brauchte ich nur eine Biertelftunde zu gehen und war mitten im Tempel des Jupiter Mammon. Da ich aber in die Mysterien des Brühl und der Tuchhalle nicht eingeweiht bin und mir die Mühe sparen will, aus irgend einem gewiß irgend mo existirenden Buch abzuschreiben, welches jedem Lefer ebenso zugänglich ift, als mir, so verzichte ich auf die Wonne, gelehrt über einen Gegenstand zu reden, von dem ich nichts verstehe und steuere nach Aecker= lein's oder Auerbach's Reller, oder beobachte bas Treiben im Hotel de Baviere und im Hotel de Bologne.

Bemerkungen über Hotels gehören nach meiner Meinung zu den allernützlichsten in einem Buche, da sie einerseits praktischen Rutzen haben und andererseits den Geist befriedigen, wenigstens Derer, die schon in dem Hotel gewesen sind. Waren sie dort zufrieden, so trinken sie den guten Wein nochmals, denken, wenn es die Fran nicht sieht, an das

hubiche, gefällige Stubenmädchen und loben den Berfasser als einen gerechten Menschen, der fich auf Bein, Stubenmädchen u. s. w. versteht und besonders weil er ebenderfelben Meinung ift, als fie felbft; was man ja hauptfächlich an einem Schriftsteller bewundert. Macht man aber einen Gastwirth herunter, in bessen Hotel man bis in die tiefsten Tiefen des Herzens, Magens und Geldbeutels gefrankt wurde, dann fühlt der Lefer, dem daffelbe begegnete, die Gerechtigkeit noch weit ftarker, benn Rache ift fuß, und ich habe gefunden, daß kein Ingrimm dem gleich tommt, welcher sich in dem Herzen eines Reisenden gegen einen Gastwirth concentrirt, in deffen Haus er schlecht bedient und geprellt wurde. Welche allgemeine Genugthuung erregt es nicht, wenn das Schicksal verfügt, daß ein Bädecker oder ein Reisender von Murray, oder ein anderer Spion des Comforts, unerkannt in solchen Gafthof geräth. Ich musch einst einem solchen Gastwirth, ber mir eine Bergnügungereise verdarb, den Ropf mit einer Lauge, die eben so scharf mar, wie sein Wein, und wenn ich auch als "Gaftwirthsläfterer" von dem Leipziger Gericht zu vierzehn Tage Gefängniß verurtheilt murde, die man indeffen in Silbergroschen zu wechseln erlaubte, so hatte ich doch die Genugthung, baf mir ber zahlreiche Chor ber Geprellten zujauchzte und mein Artifel Gras auf der Schwelle des "Ankers" hervorbrachte.

Wer kennt nicht Wilhelm Redslob, den Wirth des Hotel de Bavidre in Leipzig? — Einen besseren, gefälligeren Wirth gab es nicht und ihn zu sehen und sein Walten zu beobachten, war schon das Geld werth, welches man ihm bezahlte. Er war ein kleiner Mann mit einem runden Kopf, der einer Kehreule glich, der beständig einen Frack trug und ein freundliches Lächeln auf den Lippen hatte, wenn er nicht gerade leichtsinnigen Kellnern imponiren wollte. Welchem

Meßfahrer jener Zeit ist das Diosfuren = Paar Großberger und Kühl im Hotel de Pologne nicht freundlich im Gedächt= niß? Tausende speißten zur Meßzeit täglich in jedem dieser Gasthöfe und Jeder fühlte sich befriedigt. Diese beiden Hotels waren die Brennpunkte des Leipziger Meßlebens und scheinen es noch zu sein, denn als ich vor Kurzem in Leipzig war, konnte ich in keinem von beiden ein Plätzchen sinden.

Die Schaububen breiteten sich bamals auf bem Roßmarkt aus und den ganzen Tag über hörte man von dort her das Bummen der großen Trommel und die charakteristische Stimme der Schaumänner. Es war ein tolles, lustiges Treiben während der Messe in Leipzig, wie man es nirgends anders in Deutschland sehen konnte. Zur gewöhnlichen Zeit war es in der Stadt freilich viel stiller, aber es war niemals todt und die Straßen Dresdens erscheinen dagegen, wie die eines Kirchhoses. Was Leipzig besonders ziert und angenehm macht, sind die Promenaden, welche die Stadt umgeben und sich in dieselbe hineinziehen; die Nähe des Rosenthals und sernerer, odwohl auch noch immer naher Bergnügungsorte, wie Gohlis, die beiden Kuchengärten, Stötterig, Konnewig, Schleusig, Lindenau und anderer.

Im Rosenthal, einer Parkanlage, in der aber auch nicht eine einzige Rose zu finden, war Herr Kintschy, der Besitzer des Schweizerhäuschens, König des Bergnügens. Seine Concerte waren berühmt und viel besucht, obwohl wegen ihrer nassen Unterbrechungen berüchtigt. Kintschy mußte es offenbar auf irgend eine Weise mit Jupiter pluvius versdorben haben, denn er stand bei demselben in notorischer Ungnade. War Dürre im Land, so bedurfte es keiner Regensprocessionen, um diesem trockenen Zustande ein Ende zu machen. Kintschy brauchte nur ein Concert anzukündigen und die Schleusen des Himmels öffneten sich. Es war

baher nicht zu verwundern, daß er mit demselben in Keindschaft lebte und nicht in die Bobe feben konnte, ohne ein ingrimmiges Geficht zu schneiben. War ber himmel blau, dann ärgerte er sich, daß er kein Concert gab, und gab er ein Concert, so ärgerte er sich, daß der himmel nicht blau Einst, erzählte man fich in Leipzig, hatte es Rintsch mar. abermals gewagt, ein Concert auzufündigen, denn der Barometer ftand hoch und es war gar feine Aussicht auf Regen. Rintschy machte also große Vorbereitungen und Torten in Masse. Als er aber eine Stunde por Anfang bes Concerts mit einer Schüffel voll frischgebadener Ruchen über den freien mit Banken befetten Plat vor feinem Schweizerhauschen ging, blieb er wie versteinert stehen, benn ein Tropfen fiel auf seine Rase. Entsett sah er auf und richtig, all fein Beten hatte nichts geholfen, über ihm ftand ein gemüthlicher Verzweiflung fakte den unglücklichsten Landregen. Schweizerbäcker und vorwurfsvoll und wüthend gen himmel sehend, schnellte er die Schuffel mit den Ruchen in die Luft und brullte: "Da! - friß, felbft!" -

Ich war in Bezug auf Gesellschaften zu sehr verwöhnt worben, als daß ich mich in denjenigen, wie sie in Handelsstädten zu sinden sind, hätte wohl fühlen sollen. In der wirklich vornehmen Gesellschaft bewegt man sich durchaus ungenirt und leicht, aber nach gewissen Regeln, die sich nicht erlernen lassen, sondern die gewissen won Innen heraus entstehen und so zur Natur geworden sein müssen, daß man sie ebenso, gleichsam undewußt, befolgt, wie ein Birtuos die Noten vom Blatte spielt. Wer diesen Regeln nachzuahmen trachtet, wird vielsleicht lernen, sich in solchen Kreisen ohne Anstoß zu benehmen, aber es wird lange dauern, ehe er sich darin wohlssihlt. Das ceremoniöse, stattliche Wesen, welches bei manchen seierlichen Gelegenheiten in solchen Gesellschaften angenommen

wird. ift nur eine Ausnahme; aber gerade auf diese Ausnahme piquiren sich diejenigen Leute, welche der vornehmen Gesellschaft nachahmen wollen, und das macht fie fo lanaweilig, unerquicklich und oft lächerlich. Um Rhein haben fich die Mittelklaffe und felbst die Finanzaristocratie von dieser Narrheit so ziemlich emancipirt; die Leute wagen es bort auf ihre Art heiter zu sein und jeder verständige Mensch. felbst aus der höchsten Gesellschaft, wird sich in solchen Rreifen wohl fühlen, wenn er auch hin und wieder auf eine Korm ftößt, die in seinen Cirkeln nicht gebräuchlich ift. Städten und Ländern, wo man Gelegenheit hat, schnell reich zu werden, wozu nicht immer Berftand oder Bilbung erfor= berlich, find die Gefellschaften besonders unangenehm, lächer= lich und unerquicklich; denn dort rücken, fraft ihres Reichthums, oft Leute in die höhere Rlaffe, die kaum Bildung genug haben, in einer Bedientenstube mit Unftand zu figuriren und deren Aufgeblasenheit und Gelddunkel fie besonders un= angenehm für jeden Mann von Geschmad macht. Frauen folder Leute find vorzüglich unausstehlich und ich vermeide Gefellschaften auf das Sorgfältigfte, wo Rurz Augsburg ober Mart Banko dominiren.

Der wohlhabende Mittelstand in Leipzig war frei von ber Narrheit des Vornehmthuns und machte es nicht zum Gegenstand seines Ehrgeizes, sich durch langweilige, steise Gesellschaft zu ruiniren, um nur vornehm zu erscheinen, wie das in England durchweg Sitte ist. Diese Leute aus dem Mittelstand in Leipzig waren ein heiteres, gutmüthiges Volk, welches mit Weib und Kind die öffentlichen Gärten besuchte und Abends, nach vollbrachter Arbeit, gern ein paar Stunden in der Kneipe zubrachte. Große, prachtwoll geschmückte Säle machten dort kein Glück; den meisten Zulauf hatten kleine, oft sehr schmutzige Lokale, wenn nur das Bier gut

war und es an Schweinsknöchelchen, Wiener Bürftchen mit Meerrettia. Sauerfraut mit Leberflößen, Rafetuchen und andere dergleichen Leipziger Delicatessen nicht fehlte. Bu jener Zeit mar ein Bierlotal, bei Moat in der Hainstraffe, besonbers berühmt und murbe von allen neugierigen Reifenden und Literaturfreunden besucht; denn hier versammelten fich gewöhnlich zwischen elf und ein Uhr Bormittags die literariichen Tagesberühmtheiten, deren Namen in jedem Meftata= log zu finden waren, ihr "Töpfchen" Baierisch. Salifer. Lütschener ober Waldschlößchen zu trinken. Es war da nur ein mäßig großes, sehr schmutziges Zimmer, bessen obere Hälfte oft bermagen mit Tabacksbampf gefüllt mar, bag man nicht durch die dichte Wolfe hindurchsehen konnte, furz. cs herrschte dort die achte Leipziger Favorit-Atmosphäre und auftauchende Nebenbuhler hatten viel Mühe und Beharrlichkeit nöthig, ehe sie auf Stammgaste rechnen konnten.

Der Student machte sich nicht sehr bemerkbar in Leipzig, weder durch Extravaganz noch in Kleidung oder Benehmen; nur selten hörte man von Studentenstreiche. Eine zeitlang grassirte der "Gänsemarsch." Begegneten drei oder vier Studenten irgend einer mißliedigen Person, so folgten sie derselben, einer hinter dem anderen gehend, nach. Wer dieser Procession begegnete, schloß sich an, so daß der Gesoppte manchmal ein sehr zahlreiches Gesolge hatte, über dessen Betragen er sich eigentlich nicht beschweren konnte, da Niemand ihn mit Worten, oder sonst beseidigte. Die Polizei mischte sich aber doch endlich hinein und machte dem Unfug ein Ende.

Was die Stellung der Schriftsteller in Leipzig andetrifft, so kann ich eben nicht sagen, daß sie im Allgemeinen dort in großer Achtung standen, noch daß sie dieselbe verbienten. Leipzig war damals noch mehr als jetzt der Mittelpunkt des deutschen Buchhandels, wohin alle Buchhändler des Landes zur Messe ihre Abgeordneten zur Abrechnung schickten und wo jeder deutsche Verleger seinen Commissionär unter den angesessenen Buchhändlern hatte, deren es über dreihundert in Leipzig gab. Diese Commissionen warsen einen bestimmten Gewinn ab, ohne daß sie sehr viel Mühe oder irgend ein Risico verursachten; aus diesem Grunde strebten die größten und solidesten Buchhändler darnach, recht viele Committenten zu haben und manche hatten die Commission von hundert Buchhandlungen und mehr. Ein Leipziger Verleger war sein eigener Commissionär und daher gab es sehr viele in dieser Stadt, was Schriftsteller aus ganz Deutschland anlockte.

Wer sich einbildet, originelle Gedanken oder eine frucht= bare Bhantasie zu haben und es versteht, die Broductionen seines Beistes in verständlicher Beise schriftlich barzustellen. der halt sich natürlich für einen Schriftsteller, und es ist begreiflich, daß es beren in unendlicher Anzahl giebt. Bas mich junächst veranlagte, Schriftsteller ju werden, veranlagt auch andere zu bem Schritt; Biele fühlen fich berufen, aber nur Wenige find auserwählt! Manches große Talent geht zu Grunde, weil ihm das nütliche Talent abgeht, seine Fähigkeiten geltend zu machen, während mittelmäßigere, aber prattische Schriftsteller weit bessere Chancen auf Erfolg ha= Es gehört schon Talent dazu, das Talent zu erkennen, und oft hängt es von einem blogen Zufall ab, ob die Bluthe eines Dichters fich entfaltet, ober ichon in ber Anosve burch Berkennung geknickt wird. Anastafius Grun schickte seine ersten Gebichte - Schutt, ober die Spaziergange eines Wiener Poeten — an Campe nach Hamburg. Nun find allerdings unter taufend Gedichten, die gemacht werben, felten zwei, die etwas taugen, und es ist erklärlich und be-

greiflich, wenn "praftische" Buchhändler ein Borurtheil dagegen haben. Campe blätterte in bem Manuscript, zucte bie Achseln und legte es bei Seite; allein nach einiger Zeit baran gemahnt, bat er einen literarischen Freund, doch einmal zu sehen, mas an bem Zeug sei. Es war spät Abends, ber Doctor las die Gedichte sogleich, und als er fertig mar. lief er in die Schauenburger Strake: es war zwei Uhr Nachts, gang hamburg schnarchte und Campe ebenfalls; sein haus mar natürlich verschlossen, aber der Doctor hatte eine wichtige Mittheilung zu machen und brullte aus Leibesfraften vor dem Hause: "Campe! Campe!" - Der Alte meinte Anfangs, es fei fein Gewiffen, welches ichreie; ba er jedoch nicht abergläubisch war, so schüttelte er diese höchst unwahrscheinliche Idee unwillig ab und ermunterte sich. "Campe! Campe!" brullte es von ber Strafe herauf. der baumwollenen weißen Nachtmütze auf dem Ropf eilte ber Gerufene bestürzt an's Kenster: ""Bas ift los? Brennt's?"" - "Campe, Campe!" - ""Run in Ructud's Namen. was ift denn los?"" - "Gott, Gott, Campe, was bist Du für ein Efel!" - "Was!?"" - "Nein, folch ein Rindvieh, folch ein Buffel!" - ""Aber warum benn?"" - "Barum! Das alte Rameel fragt noch! Run, weil Du die Gedichte nicht schon vor einem halben Jahr gedruckt haft." -

Ein Freund von mir hatte von einem Berleger stets alle Manuscripte, die er ihm überschickte, zurück erhalten; endlich bewog er den Buchhändler, daß er sich zwei Kapitel seines neuen Romans vorlesen ließ und derselbe harrte mit muster-hafter Geduld aus. Als mein Freund geendet hatte, sagte der Berleger mit wirklichem Bedauern: "Da Sie mein Urtheil durchaus und aufrichtig hören wollen, so muß ich Ihnen sagen, daß ich selten etwas Langweiligeres gehört habe, — nehmen Sie mir das nicht übel, — allein wen in des Him-

mels Namen soll all' bas Zeug unterhalten, ober interesssiren?" — Lachend stand mein Freund auf und sagte: "Das müssen Sie Göthe fragen, benn die beiben Kapitel, die ich Ihnen vorlas, sind aus seinen Wahlverwandtschaften und ich wollte nur schen, ob dem Zurückschießen meiner Manusscripte Mangel an Talent oder Mangel an Urtheil zum Grunde läge." — Nun muß ich freilich gestehen, ich bin auch der Meinung, daß Göthe für die "Wahlverwandtschafsten" jetzt keinen Verleger sinden würde, und wenn er diessselben als unbekannter Schulze Cotta selbst präsentirte.

In Leipzig gab es Schriftsteller von allen Sorten und Nüancen; reich mar aber durch feine Schriftstellerei tein einziger, obwohl arm gar mancher. Es war dies nicht allein die Schuld solcher Verleger, welche den Druckbogen Original mit zwei, drei Thalern und Uebersetzung mit einem Thaler vier Grofchen bezahlten: sondern mehr noch des armseligen. gesetlosen weil willfürlichen Zuftandes, unter welchem die Breffe seufzte, und der zahllosen Gewaltthätiakeiten und Blackereien, welchen Schriftsteller und Verleger stets unterworfen waren. Selbst wenn sie fich auf bas strengfte an bie Gefete hielten und nichts bruckten, als was die Cenfur passirte, also von der Regierung als erlaubt gestempelt war, so waren sie doch noch keinesweges sicher, daß ihr Buch ober Journal nicht verboten ober confiscirt wurde, wodurch oft bedeutende Kapitalien verloren gingen. Auch war der Absat in der That nicht so groß, als man es bei ber Menge ber Einwohner Deutschlands und ihrer Bildung hätte erwarten können, und von biefem Absatz hängt natürlich stets auch ber Gewinn des Schriftstellers ab. Wer aber mag immer Bücher ober Zeitungen lefen, von beren Inhalt man voraus weiß, daß sie mit "hochobrigfeitlicher" Erlaubniß gedruckt

sind, besonders wenn man den Geist dieser Regierungen als despotisch kennt. —

Am besten standen sich diejenigen Schriftsteller, welche entweder eine Anstellung bei der Universität, oder die Redaction eines Journals hatten, welches ihnen wenigstens eine vor Mangel schützende seste Einnahme sicherte und endlich einige, die praktisch genug waren, sich von reichen Frauen heirathen zu lassen, wovon wir einige Beispiele hatten. Wer sich von dem Ertrag von Originalwerken, Uebersetzen oder Beiträgen zu Journalen allein ernähren mußte, dem geschah es oft, daß er am Hungertuche nagte, besonders wenn er kein Bier vertragen konnte und es für nöthig hielt, seinen Genius mit Bordeaux zu tränken.

Als ich nach Leipzig kam, war, wie gesagt, die Elite ber belletriftischen Schriftsteller bei Roaf zu finden; allein es machte fich bald das Bedürfniß eines andern Bereinigungspunftes fühlbar. Bierzehn von uns traten zusammen und ftifteten den Literaten Berein, der alle Schriftsteller Deutschlands verbinden sollte. Der Zweck dieses Bereins mar ein fehr löblicher. Er follte erstlich dazu dienen, die Schriftsteller mit einander befannt zu machen und außerdem follten in ihm die Rechte und Verhältniffe der Schriftsteller dem Bublitum, den Berlegern und der Regierung gegenüber berathen und allerlei Streitigkeiten entschieden werden; ferner follten durch ihn die Mittel gefunden werden, nothleibende Schriftsteller zu unterstützen. Die Idee fand Anklang bei ben Schriftstellern aller Fächer, allein wenig Beifall bei ber Regierung, die den Berein fo vieler gescheuter Leute mit großer Beforgniß bemachte. Der Berein versammelte fic wöchentlich ein Mal; es wurde ein Prafident gewählt und die Berhandlungen fanden in parlamentarischer Beise, obwohl ohne viel Förmlichkeiten, ftatt. Manche wichtige Fragen wurden abgehandelt und manche Petitionen an die Regierung geschickt und es ist nicht zu läugnen, daß der Berein im Ganzen eine segensreiche Wirkung auf die Fortentwickelung der Presverhältnisse ausübte. Freilich entstanden bald Spaltungen und es kam oft zu stürmischen Debatten, die manchmal bittere Feindschaften veranlaßten. Die Publicisten und Belletristen, wie überhaupt die Versechter der Fortsschritspartei bekamen im Berein die Oberhand; es wurden oft Ideen ausgesprochen, welche die von der Regierung abhängigen Mitglieder erschreckten und veranlaßten, den Besuch des Bereins aufzugeben, wenn sie auch nicht grade aus demsselben ausstraten.

Obwohl ich mit allen Mitgliedern des Bereins bekannt war, so stand ich doch nur mit einer verhältnismäßig kleinen Bahl in näherem Berkehr, mit welchen mich entweder Neigung, ober zufällige Umftände mehr zusammen brachten. nächster Nachbar unter ihnen mar Friedrich Gerftader, ber etwa hundertfünfzig Schritt von mir in Schimmels Gut wohnte, zu welchem die Insel Buen Retiro gehörte. hatte in einem Barterrezimmer feine Sangematte aufgehängt und ebenfalls fein ledernes amerikanisches Jagdhemd nebst ebensolchen Hofen, Moccaffins und Barenmeffer. Er hatte bamale noch nichts gefchrieben, als zwei kleine Bandchen, bie bei Urnold in Dresden erschienen maren, und fühlte fich natürlich geschmeichelt, als ich das Bublikum mit ihm durch fein Portrait befannt machte, welches einem meiner Sagdtaschenbücher als Titelstahlstich dient. Es stellt Gerftäcker in ganger Figur in feinem Jagdanzug vor, neben ihm liegt ein erlegter hirsch. Der Stich war von einem Delgemälbe topirt, welches ein Sohn des berühmten Componisten Weber gemalt hatte. Berftacter mar, wie er in feinen Schriften erscheint, und ba fein Bortrait oft genug herausgegeben ift, fo brauche ich ihn nicht zu beschreiben und kann mich damit begnügen zu sagen, daß wir bald Freunde wurden und häusig beisammen waren. Er war meiner Frau und mir ein stets willsommener Gast; denn abgesehen davon, daß er ein durche aus tüchtiger, braver Mensch ift, hat er auch viel Humor und ist voller Geschichten und Anecdoten aus seinem Banderleben in den Urwäldern Amerika's, was ihn zu einem sehr unterhaltenden Gesellschafter macht. Dabei ist er gradaus und ohne Complimente, aber nichts weniger als lärmend oder täppisch, sondern angenehm in seinem Benehmen. Wir gingen oft zusammen auf die Jagd, oder trasen uns auf der Insel, wo er seine Geschicklichkeit im Rudern zeigte. Sein einziger Fehler war, daß er weder rauchte noch Wein trank.

Ebenfalls in meiner Nähe wohnte Beinrich Laube. Als ein Mitglied bes jungen Deutschlands, wozu Beine, Laube, G. Rühne und Wienbarg gezählt murben, mar er mir ichon früher, namentlich durch seine Reisenovellen befannt und ich. natürlich begierig, ihn personlich kennen zu lernen. Er hatte eine junge Wittwe geheirathet, die ihm außer einem fleinen Sohn auch ein hübsches Bermögen mitbrachte. Die Ber= bindung war in jeder Beziehung eine glückliche. Laube war mittler Größe, war hubich gewachsen und sein Geficht ericbien mir fehr angenehm, obwohl er oft als häflich ausgeschrieen Es ift mahr, seine Nase hätte etwas und caricirt wurde. größer sein können, aber er hatte eine fcone Stirn, fehr angenehmen Mund und treuherzige, fluge, blaue Augen. Sein dunkles Haar trug er furz geschnitten und ließ ben Bart gang machsen, mas ihm in Berbindung mit feiner etwas gelblichen Karbe einen fraftigen, mannlichen Ausbrud aab. Manchen miffiel fein furges, bestimmtes Wefen, mir gefiel es. Wir vertrugen uns fehr wohl und ich erinnere

mich nicht eines einzigen Disputes mit ihm, obwohl wir fortwährend uns gegenseitig besuchten und ich während der Jagdzeit fast alle Woche ein= oder zweimal den Tag mit ihm auf der Jagd zubrachte. — Er fühlte sich in den ge= wöhnlichen bürgerlichen Gesellschaftskreisen nicht befriedigt und wurde allmählig von der aristokratischen Atmosphäre de= rückt, in welche er durch die Bekanntschaft mit dem Fürsten Pückler — dem berühmten Verstordenen — gerieth. Diese Bekanntschaft hatte einen sehr entscheidenden Einfluß auf-Laube und ich merkte es wohl, wie sich, je länger dieselbe dauerte, seine Ansichten immer mehr und mehr auf die Seite des alten Deutschlands neigten. Robert Blum war ihm gradezu ein Gräuel; er betrachtete ihn als die Personification des widerwärtigsten Jacobinismus.

Iduna Lanbe war die Tochter des Appellationsrathes Buddeus und früher an einen Doctor Banel verheirathet, der in Folge eines Steinwurfes, den er bei einem Tumust erhielt, das Leben verlor. Ihr Geficht mar nicht regelmäßig schön, aber höchst angenehm und beim Lächeln mit Grubchen auf den Wangen geziert. Sie war gracios und comme il faut in allen ihren Bewegungen, immer heiter und freundlich und hatte für Jeden ein verbindliches Wort. Dabei mar fie verftändig und gebildet, nahm Theil an den Unterhal= tungen der Manner und wußte sich sehr angenehm auszu= bruden. Ihr Betragen war einfach und naturlich, mit einem Heinen Anflug von Coquetterie, der ihr allerliebst stand, und ben ihr felbst die Frauen verziehen, welche sie nicht weniger Mit diesen Vorzügen ver= bewunderten als wir Männer. band fie noch die, eine gute Mutter, - fie hatte bamals einen Sohn von Laube — verftandige Hausfrau und fehr liebenswürdige Wirthin zu fein. Auch mar fie - balb hatt' ichs vergeffen! eine gang gute Jägerin, und wenn fie gelegentlich mit uns auf die Jagd ging, schoß sie ihren Hasen eben so gut wie ihr Mann.

Laube's gaben oftmals Gesellschaften, die sehr angenehm, und wo stets durchreisende Schriftsteller oder Künstler zu finden waren. Als er Dramatiker wurde, lub er nach Vollendung jedes Stücks eine auserlesene Gesellschaft ein, der er dasselbe aus dem Manuscript vorlas. Ich hörte von ihm: Der Hauptmann von der Nachtwache, Monaldeschi, die Bernsteinhere — die bei uns keinen Beifall sand. — Roccocco, Struensee und die Karlsschiler.

Unter den nicht literarischen Besuchern Laube's mar ein alter Freund, den er unter dem Namen "der Staroft" in seinen Reisenovellen aufgeführt und verewigt hat. Staroft mar vor dreißig Jahren mit langem Raftan, langen Jubenlocken und dem Sack über der Schulter von Brodn nach Leipzig gekommen und feitdem in diefer Stadt geblieben. hier erwarb er sich durch Aleiß und Betriebsamkeit ein hübsches Vermögen, das jährlich zunahm, und da er hauptfächlich nur mahrend ber Meffen zu thun hatte, fo ließ ihm sein Geschäft Zeit, an seine wissenschaftliche Ausbildung zu benten, wozu er den Trieb in sich fühlte. Er ließ sich als Student immatriculiren, besuchte die Borlefungen, ftudirte ju Baufe, las unendlich viel, lernte Frangofifch u. f. w. und erwarb auf diese Beise, wenn auch keine große Gelehrsam= feit, fo boch Bildung genug, um an ben Erzeugniffen ber Literatur Freude und Genuß zu finden. Dabei hatte er die Neigung, den eleganten Lebemann zu spielen, und ber Staroft, ber ein hartnäckiger Junggefell blieb, mar feiner Zeit ein Don Juan. Als ich ihn kennen lernte, war an seiner Galanterie mehr Gefchrei, als Wolle; fein Scheitel fing an fahl, und fein Bauch bid zu werden; aber er fpielte noch immer gern den Balanten, und die Damen fonnten mit ihm machen, was sie wollten, ohne daß er verdrossen wurde. Lernte man ihn näher kennen, so sand man in ihm einen sehr braven Mann, der das Herz auf der rechten Stelle hatte, obwohl es ein sehr furchtsames Judenherz war. Er war sehr erkenntlich für kleine Freundlichkeiten und galt es, einem Freund einen ernstlichen Dienst zu leisten, so half er nicht nur mit Rath, sondern auch mit der That. Er war in Leipzig eine bekannte Stadtsigur und außer der Messe in der Gesellschaft der Literaten, während der Messe aber auf dem Brühl zu sinden.

Ein entsetlicher Schrecken fuhr bem Staroften in die Beine und machte ihn um gehn Jahre alter. Er hatte namlich sein Gelb zum Theil in einer Druckerei angelegt, in welcher eine, der öfterreichischen Regierung migliebige, Schrift Obwohl der Starost daran so unschuldig acdruckt wurde. war, wie ein neugebornes Rind, so fand sich doch die ofterreichische Regierung veranlaßt, sich an ihn zu halten, da sie bem Leipziger Buchhändler und Drucker nicht zu Leibe konnte. Der Staroft erhielt also eines Tages die Mittheilung von Seiten der öfterreichifchen Regierung, daß feine Anwesenheit in seiner Beimathsstadt Brody bringend gewünscht werde, daß die t. t. öfterr. Regierung einen fo ausgezeichneten Unterthan nicht länger entbehren wolle. Der Staroft fah fich schon auf dem Spielberg und beunruhigte fich wirklich fo fehr, daß er gang elend wurde. Endlich nach vieler Anaft und Mühe nahm ein kleiner Nachbarstaat ihn unter seinen Schut, und er zog von Leipzig meg, wohin er nur mahrend der Meffen zurückfehrte.

Laube's Famulus — bofe Zungen nannten ihn seinen Kalinsth — war Dr. \*\*\*, der Redacteur einer wenig verbreiteten belletristischen Zeitschrift. Er war damals ein großer, hibscher, blonder Mann mit einer Hinneigung zum

Kettwerden und das Novellenschreiben wurde ihm berglich fauer. Er zoa eine aut besetzte Tafel bei Weitem seinem Schreibtische vor, und ich mochte ihn auch lieber an ersterem: nicht nur beshalb, weil es eine Freude mar, ihn genießen zu feben, fondern auch, weil er ein vorzüglicherer Tischgefell= ichafter, als Schriftsteller mar. Sein Erzählertalent mar unübertrefflich und felbst wenn er eine alte Geschichte wieder= holte, hörte ich sie immer gern. Er erreichte diefe Wirkung nicht burch Buffonerie, sondern mehr durch eine ruhige Drolligkeit, die er indeffen niemals auf dem Bapier festhalten Die Leute in Leipzig mochten ihn nicht befonders fonnte. und sprachen geringschätig von ihm, obwohl ich eigentlich feinen Grund dafür fah; ich vertrug mich ftets fehr gut mit ihm. und wir waren. mas man fo in der Gefellschaft gemeinhin aute Freunde nennt.

Frau Dr. \* \* \* war ein zartes, hübsches, blondes Weibchen, welches so unschuldig aussah, wie es einem Pfarrerstöchterchen zufam. Da ihr Mann sich aber mehr aus einer guten Schuffel ober einem auten Glas Wein, als aus ben Weibern machte, und ein gerade noch breimal fo mäßiger Chemann mar als ber Bater von Triftram Shandy, jo fagte die boje Welt, daß die kleine Frau fich auf andere Weise für diese Entbehrungen entschädige. Dr. \* \* \* war ein Philosoph in dieser Sinsicht und gar nicht begierig, streng gegen seine Frau zu sein; allein es giebt immer hochmoralische Rlatschgevattern, welche solche Dulbungsphilosophie weder am Manne, noch an der Frau leiden können und den Leuten das Taschentuch von den Augen reißen, selbst wenn fie es absichtlich vor das Gesicht halten. Solche moralische Taschentuchreißer fanden sich benn auch in biesem Fall, und ber arme \* \* \* wurde endlich gezwungen, sich von seiner Frau scheiden zu lassen. Da er aber auf dieselbe nicht im

Geringsten böse und überhaupt ein gutmüthiger Mensch, außerdem das sächsische Gesetz in Bezug auf criminal conversation ganz außerordentlich streng war, so bequemte er sich zu einem Arrangement, welches seinem Herzen wirklich alle Ehre machte. Er verließ seine Frau, und diese klagte auf Scheidung wegen böslicher Berlassung. Die Scheidung wurde bewilligt und der Doctor zu vier Wochen Gestängniß verurtheilt, die er auch geduldig absaß. Hätte er geklagt und seiner Frau criminal conversation bewiesen, so würde sie außerordentlich hart bestrast worden sein. Der Marschall von Sachsen wurde noch wegen Ehebruch zum Tode verurtheilt und fand einst bei Tische unter seinem Couvert die von seinem. Bater, König August, unterzeichnete Begnadigung.

Dr. \* \* \* gefiel es, sich für einen der Hauptrepräsentanten der deutschen Literatur in Leipzig zu halten und hielt sich daher gewissermaßen verpflichtet, durchreisenden Schriftstellern und Künstlern die Honneurs zu machen. So sah ich bei ihm den Berfasser der Griseldis, Halm, der einige Tage in Leipzig war. Er war ein angenehmer Mann, so viel ich mich erinnere; allein seine äußere Erscheinung verkündete wenig von seinem poetischen Talent. Auch den Schauspieler Döring, den ich schon von Mainz her kannte, fand ich einst bei dem Doctor. Seine Unterhaltung war sehr amissant und seine Erzählungen waren höchst komisch, wenn er sie durch sein dramatisches Talent illustrirte.

Aus Mainz ergählte Döring eine Anecdote, von ber ich nur wünschte, daß die Leser bieselbe von ihm hören könnten.

Er aß einst bei dem Schauspieldirector August Haake und in Gesellschaft von dessen Frau und Schwiegermutter. Während Haake ein Stud Rindsleisch auf seinen Teller legte, war er mit Döring in einer interessanten Unterhaltung beariffen. "Lieber Haake willst Du nicht etwas Sotse?" unterbrach ihn die Schwiegermutter. ""Rein, ich banke,"" rief berselbe gerftreut, ohne sich in feiner Rebe unterbrechen gu laffen. - "Aber lieber Haate, Du mußt doch etwas Sotfe nehmen!" - "Mein, ich bante."" - Die Unterhaltung geht fort, und die forgsame Schwiegermutter schüttelt ben Ropf. Endlich nach einer Baufe: "Aber lieber Saake, Du fannst boch mahrhaftig bas Fleisch nicht ohne Sotse effen!" - "Nein, nein, nein! ich will feine!"" "Nur ein bischen Sotse!" - "Rag mich mit ber verfluchten Sauce zufrieben. ich mag feine!"" - Die Unterhaltung wird intereffanter; die Schwiegermutter ichuttelt heftiger; fie ergreift die Sauciere, und als haafe in der hite des Gesprächs seinen Teller unbewacht läßt, überfluthet fie denfelben und ruft: "Ein bischen Sotfe mußt Du wirklich nehmen." — Haake fpringt wüthend auf und wünscht alle Schwiegermütter in die Höllensotse. -

Bei Dr. \*\*\* lernte ich auch Dr. Kuranda kennen, ben bamaligen Rebacteur ber Grenzboten, einen gescheuten, liebenswürdigen Mann, ber mich in seinem Aeußern an einen Abbe ber alten Zeit erinnerte. Er war klein und zierlich gebaut — kleidete sich mit großer Sorgfalt, trug ein Jabot und ging außerordentlich gerade. Sein geistreiches Gesicht hatte einen französischen Thus und Eduard Maria Dettinger — von dem Dr. \*\*\* behauptete, daß er selbst "donus" (nämlich jud) sei — nannte ihn stets den Rabbi Kuranda. Auf mich machte er einen sehr vortheils haften Eindruck. Ich hörte ihn einmal zur Clavierbegleitung ein humoristisches Lied singen, in welchem folgender Bers vorkam:

Ein Knötel schaut ben anbern an, Wie er nur fo fieben tann,

welches ich die öfterreichische Nationalhymne nannte. Während der Revolution habe ich oft an Kuranda und diesen Bers gedacht, wenn Philisterknötel über den in uns siedenden Enthusiasmus verwundert waren.

Cbenfalls bei Dr. \*\*\* lernte ich Saphir fennen, ber fogar bei ihm ein Zimmer hatte. Ich möchte nur miffen. weshalb humoristen oft solch unangenehme und gankische Menschen sind! Saphir mar gang unausstehlich, sowohl in feinem Acuferen als in seinem Benehmen. Er mar ziemlich groß, hatte ein schauberhaftes Plattnafengesicht und dabei rothe Haare, so daß ich mich nie erwehren konnte, bei feinem Anblid an Bobid, ben Blutgapfer, in Spindler's "Juden" Er schien auf dies Gesicht indessen besonders eitel und verschönerte es durch eine lockige Berrücke, wopon er stets mehrere Exemplare auf der Reise bei sich hatte. war mit Allem unzufrieden, brummte und gantte beständig und es gehörte wirklich eine große Selbstübermindung bazu. ihm nicht eine Tracht Brügel zu geben, wie er sie übrigens oft genug in feinem Leben genoffen hat. Er prahlte gern mit seinen vornehmen Bekanntschaften in Wien und erzählte, wie im Borbeigeben, kleine Geschichten, nur um zu zeigen, auf welchem vertraulichen Fuß er mit einigen der größten Ebelleute stehe. Einst führte er eine Unterredung mit Graf Sandor an, die berfelbe in folgender Weise begann: "Sag' einmal, Saphir, hast Du nicht gehört" u. f. w. -- "Wie." rief ich mit angenommenen Erstaunen. "Sie bulben, baß ber Graf Sie wie einen Bebienten anredet?" - Er fah mich groß an, aber hielt es für gut, nichts auf ben Stich zu erwiedern.

Er kam nach Leipzig, um dort einige seiner "Academien" zu halten und wir versprachen ihm unsere Unterstützung, wenn er den Ertrag von einer derselben für unseren Unter-

ftützungefond bestimmen wolle, wozu er sich auch bereit erklärte. Ich gab mir fehr große Mühe in dieser Angelegenheit, fand aber gang ungewöhnliche Unluft unter den Rünft-Icrn, Saphir in irgend einer Beife gefällig ju fein. 218 ich eine fehr liebenswürdige Sängerin. Fraulein Krüger fie trat von der Bühne und heirathete einen fachfischen Ebelmann - befuchte und um ihre Mitwirkung bat, die mir freundlich zugefagt murbe, tam ihre Mutter schnell in bas Zimmer und rief: "Aber bitte, Berr von Corvin, fagen Sie herrn Saphir gang ausbrücklich, daß meine Tochter es nur Ihnen zu Gefallen thut und durchaus nicht ihm, benn er hat von uns sehr viele Freundlichkeit empfangen und sich auf die abscheulichste, undantbarfte Beise benommen." - Die zu seinen Gunften veranftaltete "Atademie" entsprach seinen Erwartungen nicht und da er die Menge ber Anwesenden überschätzt hatte, so schrie er giftig: "Ich bin bestohlen, schändlich bestohlen!" -

Ganz anders benahm sich bei einer ähnlichen Gelegensheit Charlotte von Hagen, welche Gastrollen in Leipzig gab und auch zum Besten unseres Unterstützungssonds in einem Saale des Gewandhauses auftrat. Bei dem Souper im Hotel de Pologne, welches wir ihr nach der Vorstellung gaben, machte ich ihre Besanntschaft und unsere verschiedenen dabei anwesenden Ehehälsten singen an, ernsthaft zu werden, als sie sahen, welche Bewunderung wir ihr zollten. Es mußte ihr aber Jemand vom Literatenverein in Leipzig die Honneurs machen und ich übernahm die Verpflichtung sehr gern. Sie brachte einige Abende bei uns zu, deren ich mich noch mit vielem Vergnügen erinnere.

Fräulein von Hagen konnte bamals nicht mehr jung sein, allein sie war noch immer schön und eine wirklich reizzende Erscheinung, als sie bei dem Concert im Gewandhause

im vollen Schmuck, funkelnd von Brillanten wie eine Königin und mit einem Relängerjelieberfrang im haar auftrat. -Liebenswürdig mar sie stets, aber jeden Tag spielte sie eine andere Rolle. - Wir gefielen einander gut und wenn fie mir ihre Hand reichte und "Guten Tag mein Freund" fagte, fo hätte man fast glauben sollen, sie meine es wirklich. erzählte manche Anecdote aus ihrem Künftlerleben, von denen fie freilich die interessantesten verschwieg. Ich wünschte wohl, fie hatte ihre Memoiren geschrieben, benn ich zweifle keinen Augenblick, daß ihre Erinnerungen reicher und jedenfalls pikanter als die meinigen sein würden, denn sie mar mit allen Potentaten und hohen Personen Europas oft in sehr vertraute Berührung gefommen. - An Betereburg ichien fie mit besonderem Vergnügen zu denken und ich vermuthe, daß ein Theil ihrer Brillanten von dort herstammt. Ein ruffi= scher Fürst, der Diamantgruben im Ural besaß, gab sich viel Mübe, ihr in mittelmäßigem Französisch Artigkeiten zu fagen. Lachend unterbrach fie seine nicht besonders fließenden Erklärungen, indem sie rief: "Durchlaucht, ich werbe Sie weit beffer verstehen, wenn Sie mir das mas Sie fagen wollen, in Diamanten ausbrücken," und in ber That überfandte ihr ber galante Fürst am anderen Tage einen Brillantschmud. - Sogar der eiferne Czaar scheint ihr gehuldigt zu haben : wenigstens trat er einmal in ihr Ankleidezimmer, als fie noch im allerersten Stadium ihrer Toilette und genöthigt war, sich unter bem Tisch zu verbergen. Er scheint aber geblieben und ben nächsten Abend wieder gekommen zu sein, benn er erzählte ihr lachend, daß man ihm feinen Mantel geftohlen, den er vor der Thür abgeworfen hätte.

Wenn Fräulein von Hagen ihre Rollen lernte, pflegte fie auf Stühlen und Tischen umherzuklettern; ja manchmal saß sie, ehe sie sich bessen versah, auf irgend einem Schrank; fo erzählte sie wenigstens. — Sie war, wie bekannt, im Luftspiel unübertrefflich und ich bewunderte sie wie keine ansbere Schauspielerin; aber sie selbst war weit stolzer auf ihre Leiftungen im Trauerspiel und konnte ganz böse werden, wenn ich ihr rieth, sie solle nur im Lustspiel auftreten; darin stehe sie einzig da.

Sie war sogar in ber "Stumme" als "Fenella" aufsgetreten, und als ich sie beshalb tabelte, rief sie ungedulbig: "Nun, Sie sollen mich als Gretchen im Faust sehen."

Es war ein schöner Sommertag und das Theater bereits gefüllt, als ich fie aus dem hotel de Bologne abholte. Als wir auf die Promenade famen, fagte fie: "Ich möchte heute lieber über den Stock fpringen, als auftreten. Sie mas, wir wollen spazieren geben." - "Aber ce ift keine Beit mehr," antwortete ich, "bas Stud hat schon angefangen." - "Das ift's eben, was mich reizt! Wie köstlich, fie ba Alle figen zu sehen, und - fein Gretchen! - Das Erftaunen im Saus und die Confusion auf der Buhne, mahrend wir hier in aller Seelenruhe den schönen Abend genießen. — Manchmal fann ich dieser Neigung faum widerftehen, und als ich einft in München anftreten follte und bas Stud angegangen mar, hatte ich mich in einer Tonne verftedt und es dauerte lange, bis fie mich fanden. - Rommen Sie, wir gehen spazieren." — Da man bei einer folchen capriciofen und verwöhnten Runftlerin nicht sicher fein konnte, ob fie nicht wirklich einen folchen dummen Streich beabfichtige und ernstlicher Widerspruch fie nur bestärft haben würde, fo rief ich: "Aber um bes himmels Willen bedenten Gie boch meinen Ruf!" - Sie fah mich mit einem unbefchreiblich komischen Blick an und sagte: "Das ift auch mahr! Rommen Sie, ich fühle mich jest gang beutsche Jungfer." -

Das Haus war sehr voll. Fräulein von Hagen spielte gang vortrefflich; aber ihr Spiel ergriff mich nicht: man wenigstens ich - merkte die Runft, mahrend ihre Luftspiel= rollen stets den Eindruck der Natürlichkeit machten. wurde mit Beifall überschüttet, aber ich zog unsere Unzelmann als "Gretchen" vor, vielleicht weil ich bei dieser nicht hin und wieder den jungen Boltaire fagen hörte: "Ich glaube, das tommt vom Champagner," sondern mehr ge= wohnt war, sie in tragischen Rollen zu sehen. Uebrigens mochte ich auch Mad. Rettig als Gretchen nicht so gern, als Fraulein Ungelmann, welche eine mehr sittsame, jungfrauliche Erscheinung war. — Am Hotel hob ich Fräulein von Hagen aus bem Wagen und führte fie die Treppe hinauf. Sie that, ale fei fie bis zum Sterben erschöpft. Endlich nahe ihrer Thur fragte fie leise: "Nun, wie habe ich Ihnen gefallen?" - "Ganz vortrefflich," rief ich, "aber ich habe boch Recht." — Wüthend rif fie fich von meinem Arm los, rannte in ihr Zimmer, schlug heftig die Thur zu, drehte ben Schluffel um und war für den Abend nicht mehr fichtbar.

Als ich einige Jahre später nach Berlin kam, besuchte ich sie. Sie wohnte unter den Linden, und wenn man sich dem Eingang zu ihren Zimmern näherte, stutte man und glaubte, sich zu irgend einem Militär verirrt zu haben, denn die dort angebrachte Drapperie war an zwei mittelalterlichen Hellebarden besetstigt. Im Zimmer sehlte es gleichfalls nicht an Waffen. Man erzählte, sie lasse sich von jedem ihrer Liebhaber einen — Dolch schenken; aber jedenfalls hatte sie mehr Liebhaber gehabt, als in ihrem Zimmer Dolche außzestellt und in Form einer Sonne an der Wand angebracht waren. Es war ein langer Dolch unter ihnen, den der Herzog von Alba getragen haben sollte und ein kleiner mit goldenem Griff und Scheide, reich mit Edelsteinen besetzt,

der zwanzigtausend Francs — aber nicht Fräulein von Hagen — gefostet hatte.

Als ich ins Zimmer trat und sie mir die Hand reichte, rief sie: "Wir sind alt geworden, mein Freund!" — "Wir?" antwortete ich und sie lachte. Ich fand bei ihr den von Herrn von Küstner warm poussirten, fetten Schauspieler Hendrichs und Herrn Owen, ihren späteren Gatten.

3ch nannte vorhin Eduard Maria Dettinger, ber bamals in Leipzig den "Charivari" herausgab, ein Blatt, welches mehr feines Namens, als feines Inhaltes wegen gehalten murbe. Dettinger hielt fich für den erften Sumoriften ber Welt: allein ich konnte an feinem humor feinen Gefallen finden, benn berfelbe quoll nicht aus bem Innern, sondern war fünstlich erzeugt; ich merkte beim Lesen von Dettingers Sachen stets, daß ich zum Lachen gekitzelt werden follte und fo murbe ber Zweck verfehlt. Er lachte über feine Einfälle felbst am meiften und hatte ben größten Genug baran; seine Frau glaubte an ihn, wie an einen Gott; er hatte, fich felbst ausgenommen, feinen größeren Bewunderer. Einst als mehrere Schriftsteller beisammen sagen, fagte einer berselben zu ihm: "Es hat boch Jeder von uns etwas geschrieben, womit er nicht zufrieden ist, was er gern ungebruckt wünschte; fag' einmal Dettinger, welches von Deinen vielen Büchern hältst Du für das mangelhafteste?" - "Ich?" antwortete Dettinger fehr erstaunt, "ich habe nur gute Sachen geschrieben; meine Bücher find alle ausgezeichnet." -

Für einen Ginfall, ben er für witig hielt, riskfirte Oetstinger seine Seele und was mehr sagen wollte, eine Tracht Schläge. Er griff Jebermann an und war mitunter sehr boshaft in seinen Witzen; obwohl Bosheit nicht eigentlich in seinem Charakter lag. Gegen wen er einmal eine Antipathic hatte, an dem hing er wie eine Klette. Laube pflegte zu

fagen: "Diefer Mensch lebt von mir," und heller ließ er niemals los. Mir fam er immer por, wie ein naseweifer Binscher, ber bes Morgens auf die Strafe gelaffen wird. Alles bellt er an ohne Grund; jeden Hund fragt er nach bem Bag; in alle Winkel ftedt er feine Nase und alle Edsteine ätt er an. Dettinger hatte denn auch Feinde in Menge, wie das bei einem Witmacher von Profession nicht anders möglich war. Trot all dem war er ein sehr autmüthiger, herzlicher Mensch, zärtlicher Gatte und Bater und exemplarisch fleißig. Er hatte in feinem Leben eine ungeheuere Menge zusammengeschrieben und ganze Bibliotheken burchgelesen, um Stoffe für feine Arbeiten aufzuftöbern; aus wenig bekannten Büchern stahl er mit der ebelften Dreistigkeit, mas ihm irgend paßte. Hätte Dettinger bei diesem ungeheueren Kleik und bem Forschertalent, welches er besaß, sich nicht darauf verbissen, ein humoristischer Schriftsteller sein zu wollen, sondern sich ernstlich auf eine Wissenschaft geworfen, wie Archäologie, Numismatik, Bibliographie u. f. m., er würde nicht nur einen bedeutenderen Namen, fondern auch eine einträgliche Stellung gewonnen haben. Was er in der Bibliographie, neben seiner Tänzerei auf dem Wortseil, geleistet, rechtfertigt biese Meinung vollkommen; eines seiner bibliographischen Werke ist überall zu finden und wird von den Bibliothekaren hoch geschätzt. — Ich vertrug mich immer gut mit Dettinger, und wenn er auch nicht in mein Haus tam, - wo er ftets Feinde gefunden haben würde — so standen wir boch all die Jahre hindurch auf freundschaftlichem Jug. Wenn ich ihn auch nicht fo sehr bewunderte, wie er es selbst that, so schätzte ich ihn doch keineswegs gering, weder als Schriftsteller noch als Mensch.

Oettinger hatte das Aeußere eines Humoristen; er war flein und schwächlich, hatte ein gelbliches, etwas orientalisches

Geficht, ein wenig vorstehende Zähne und trug sein schwars zes haar geschoren wie eine Schubburste, oder à la galerien.

Dettinger versuchte sich auch als Lustspieldichter; aber sein Stück wurde mit Jubel ausgepfiffen, was auch Robert Heller begegnete, der indessen klug genug war, auf seinem Hausschlüssel pfeifend, selbst den Ton anzugeben. Dettinger's vollkommenes, starkes Bewußtsein von seiner eigenen Vortreffslichkeit und der Dummheit des Publikums stumpfte indessen den Stachel dieser Demüthigungen ab.

Ein Liebling Aller in Leipzig mar C. Berloffohn, ber nun tobt ift, aber beffen hubsche Romane noch nicht veraessen sind und um den Großberger und Rühl. die damaligen Wirthe des Hotel de Bologne, mahrscheinlich noch heute weinen. Berloksohn mar ein Böhme, hatte fich aber schon seit vielen Jahren in Leipzig angesiedelt, wo er bie Zeitschrift "der Romet" redigirte. Er mar klein, unterset und wie es mir ichien, ein wenig verwachsen; wenigstens war es mit einer seiner Huften nicht gang richtig. ohne besondere Urfache eitel auf sein Saar war blond, und hatte ein gutmüthiges, leicht von Bodennarben gezeichnetes Gesicht. "Sein Leben war ein stilles Wandern, von einer Aneipe zu ber andern." Bier konnte er nicht vertragen; aber wo Bachus regierte, fah man auch Berloffohns, von einem Wehmuthsschatten überflogenes Gesicht über einem vollen Glase Borbeaux hängen; denn anderen Wein trank er nicht. Je mehr er trant, besto wehmuthiger wurde er und besto frampfhafter fühlte seine Sand nach einer befreundeten Nachbarshand, die er in schnellen, furzen Abfaten leicht zu bruden pflegte. Er sprach meift leife und mit einer etwas belegten Stimme, lachte nie laut, fonbern mar ftillvergnügt und all seine Reden durchwehte ein ruhiger humor. mußte schon ziemlich alt fein; allein er machte nicht biesen

Einbruck. Er war unverheirathet und so lange ich ihn kannte, hatte er keine andere Geliebte, als die langhalsige Bordelsleferin, die er aber dis zum delirium tremens klebte, wosvon er jedoch auf der Kaltwasserheilanstalt genas. Da er äußerst gutherzig war und keinen Menschen kränkte, so hatte er denn nur einen Feind und der war er selbst. Daß man ihn im Hospital sterben ließ, ist eine Schande; aber seine Freunde in Leipzig entschuldigten sich damit, daß sie erst nach seinem Tode von seiner Krankheit gehört hätten.

Ein anderer Humorift, ber gelegentlich nach Leipzig kam. mar A. Glagbrenner, ber Bater bes Edensteher Nante und vieler Berliner Charaftere. Er war ein nicht großer, blouber noch ziemlich junger Mann von angenehmem Aeukeren. Er hatte eine Schauspielerin Beroni geheirathet, Die als Mad. Beroni - Glagbrenner in Schwerin engagirt mar und welche hin und wieder Gaftrollen in Leipzig gab. Ich hatte nie gewußt, daß Glaßbrenner auch Dichter sei und war baher fehr überrascht, als er bei mir seinen Reinete Fuchs einer fleinen Gesellschaft aus dem Manuscript vorlas. war so entzuckt von ben poetischen Schönheiten und ber scharfen Satyre biefes Bedichtes, daß ich mich lebhaft bafür intereffirte, baffelbe bei einem Berleger und zu einem guten Preise anzubringen. Er entsetzte sich zuerst, als ich ihm rieth, es nicht unter taufend Thaler Gold herzugeben; aber folgte meinem Rath und erhielt bieselben von Berrn Lork. Das war damals ein fehr bebeutendes Honorar, besonders ba man Berbot und Confiscation des Reineke Fuchs erwar= ten konnte, die denn auch nicht auf sich warten ließen. Allgemeinen war Glagbrenner in Gefellschaft amufant und angenehm; wenn ihm aber etwas nicht recht war, bann wurde er so unausstehlich, daß es Ginem in den Fingern iucte. Er, seine Frau, meine Frau und ich reiften einst zusammen im Eilwagen nach Frankfurt. Wir hatten uns von der Gesellschaft des witzigen Schriftstellers viel Bergnügen verssprochen; aber niemals sind wir mehr angeführt worden. Es war entsetzlich warm und Glaßbrenner, obwohl er den Rock ausgezogen, das Halstuch abgebunden und die Hemdsknöpfe an Hals und Armen aufgeknöpft und die Füße zur offenen Thür hinaus gehängt hatte, wollte zerfließen und gnutterte und nergelte während der ganzen Reise; ja als sich sür eine kurze Strecke ein ziemlich dicker commis voyageur als fünste Person zwischen uns schob, wurde Glaßbrenner so unartig, daß es zwischen den schwizenden Parteien beinahe zu Thätlichkeiten gekommen wäre und wir Alle durchaus verstimmt wurden.

Einstmals befuchte uns auch Alexander Beil aus Baris. ein kleiner gescheuter "Bonus," ber die amerikanische Gewohnheit hatte fortwährend zu spuden, aber beffen Erzählungen höchst amufant waren. Er war im Elsaß geboren und schrieb fowohl in beutscher als frangösischer Sprache. Seine "Elfäßer Dorfaeschichten." welche lange vor Auerbachs Schwarzmälber Dorfgeschichten erschienen, find ein fehr gutes Buch. unterhaltend und voller Leben und Wahrheit. Damals hatte er eine etwas feltsame Geschichte bes Bauernfrieges geschrieben und beschäftigte sich eifrig mit socialiftischen Fragen. - Ginige Vorfälle aus seinem Leben erzählte er mit großem humor und besonders amufirte mich die Geschichte seines erften Sandels, des Raufs ober Berfaufs einer Ruh, ben er als kleiner Junge bewerkstelligte. Da als Anabe er eine hubsche Stimme hatte, so gebrauchte ihn herr von Rothschild in Frankfurt als Sanger in ber Spnagoge. 2118 Weil fpater einmal eine Summe als Honorar zu erhalten hatte, lieft er fich für biefelbe einen Wechsel auf Rothschilb geben. um bemfelben zu zeigen. bak man nicht allein burch ben

Schacher Gelb verdienen fonne. Rothschild außerte sich benn auch anerkennend und legte ihm fünfzig Gulben über ben Betrag bes Wechfels hin: aber Weil fühlte fich in feiner Würde als Schriftsteller verlett und ichob zu bes Börfenfonias Erstaunen das Geschenk zurud. Ueberhaupt hatte Weil einen ganz unifraelitischen Born gegen die Rothschilds und hat, glaub' ich, auch oftmals gegen fie, nicht perfonlich, aber gegen ihre Stellung in ber Finanzwelt und ihr Berhältniß zur Gefellichaft überhaupt gefchrieben. Weil lebte in Baris, murbe Mitarbeiter am Charivari und an ber Democratie pacifique und scheint seitbem kein beutsches Buch veröffentlicht zu haben. Ich traf ihn später in Baris, wo er eine Frau geheirathet hatte, die einen einträglichen Butmacherladen hatte. "Es ift demüthigend," fagte Weil, "meine Frau verdient in einem Tage mehr durch ihre Bukmacherei. als ich in einem ganzen Monat durch mein Geschreibsel." Das fagte er, als ich ihm die Zeilen feiner Artikel gablen half. Die Revolution hatte ihn außerordentlich verschüchtert. und endlich höre ich, daß er fromm geworden ift.

Unter ben Zugvögeln, die hin und wieder Leipzig besuchten, muß ich noch einige nennen, von benen manche schon einen bedeutenden Auf hatten, oder ihn später erwarben. Einer von ihnen war Morit Hart mann. Er wurde uns bekannt als der Dichter einer Gedichtsammlung: "Kelch und Schwert." Noch mehr als diese Gedichte fand in Leipzig seine liebenswürdige Persönlichkeit Beifall, besonders bei den Damen. Er hatte einen sehr schönen Kopf, der mir indessen für seinen Körper etwas zu groß zu sein schien.

Auch Georg Herwegh besuchte uns und wurde mit großem Enthusiasmus aufgenommen. Er war ein hübscher Mann mit unheimlichen dunkeln Augen, etwas linkisch und verlegen in seinem Wesen. Wir gaben ihm ein großes Abend= effen im Hotel be Pologne, wobei er mit Lorbeer gekrönt wurde und uns sein damals neuestes Gedicht: "Die Lerche ist's" u. s. w. vortrug, welches großen Beifall sand. An einem andern Abend wurde ein "Commers" in der Biersstube des Hotels de Pologne gehalten, bei welcher Gelegensheit ein lästiger, kleiner Improvisator, Names Bärman, den armen Herwegh beinahe in ein Mauseloch hineinängstigte, indem er, die Guitarre in der Hand, ihm überall in den Weg trat und ihn mit schlechter Stimme und mehr oder minder verrückten Versen fortwährend ansang. Auch mit Herwegh tras ich später in Paris zusammen und werde viel von ihm reden müssen.

Es ist nicht möglich, alle mehr ober minder berühmten burchreisende Schriftsteller zu erwähnen, die ich im Literaturverein kennen lernte und ermähne nur folche, mit benen ich in nahere Berührung fam. Unter ihnen war Soffmann von Fallersleben. Ich hatte gehört, daß er in Leibzig fei, und als ich in ber Promenade por bem Betersthor einem Manne in einem grünen Flaus begegnete, ging ich auf ihn zu, redete ihn als Hoffmann an und lud ihn zum Abend zu mir ein, ba ich eben frisch angefommene Austern bestellt hatte. Sein Werth als Dichter und Mann der Wiffenschaft ift bekannt und - feine Person auch so ziemlich; denn es gab eine Zeit, wo er genöthigt war, das Leben eines fahrenben Sangers zu führen. Er machte mir den Gindruck eines tüchtigen, liebenswürdigen Menschen, der nebenbei das hübsche Talent hatte, eine Bechgefellschaft in frober Laune gu halten. Wir brachten zusammen einen fehr hübschen Abend bei mir au, und wenn meine Frau endlich gezwungen murde aus unserem Rreife zu entfliehen, so geschah ce nur, weil die Bahne schon anfingen zu frahen und weil fie in dem Tabats= bampf zu ersticken fürchtete. Spater fah ich hoffmann von

Fallersleben noch oftmals in Bierlokalen, wo alle Anwesende jubelnd einfielen, wenn er eins seiner politischen Lieber ansstimmte. Ich höre ihn noch immer intoniren:

Mit hoch obrigkeitlicher Erlaubniß sollen Wir für die Freiheit sein. (bis)

Die Obrigkeit hat alle Mal, ja, ja, das Best' im Sinn 2c. welches nach der bekannten Melodie aus Czaar und Zimmer=mann ging.

3ch machte ebenfalls die Bekanntschaft eines Herrn Wiehl, weiß aber nicht ob er Ludwig hich und berjenige ift, ber in manchen Städten "Atademien" à la Saphir gab. Es brachte ihn Jemand zum Mittageffen mit, wozu ich eine kleine Gefellschaft eingeladen hatte. Als er meiner Frau und mir vorgestellt wurde, überreichte er uns ein Blatt, auf welchem ein Gedicht von ihm abgedruckt mar. Er trug da= von stets ein Padet in der Tasche und vertheilte die Blätter, in der Weise, wie es in London mit Anfündigungen geschicht. die man nichts ahnenden Borübergehenden oft plötlich in die Sand steckt. Mich erinnerte das an den "Maturdichter" Hiller und seine geplatte Schote. Das Gebicht des Doctors war aber ein politisches Lied und wurde von ihm ganz ausgezeichnet ichon gefunden. Leider habe ich es vergeffen; einige Stellen baraus, die mir noch im Gedächtnif find, will ich aber den Lefern nicht vorenthalten.

> — "Deutschland's Jopf wird immer kleiner; Doch es braucht noch viele Seife, Bis es wird geleckter, reiner."

Wir bewunderten natürlich das Gedicht ungeheuer und gaben uns viele Mühe, den Dichter zu veranlassen, dasselbe im Theater in einem Zwischenact vorzutragen, wozu wir die Erlaubniß des Directors auszuwirken versprachen, auch im Tageblatt müsse er es nothwendig abdrucken lassen, — kurz, bie ganze Gesellschaft ging mit dem ernsthaftesten Humor auf die Sache ein, so daß der Dichter ganz entzückt war. Nach Tische setzte sich eine Herzoglich Dessausschaft Kammersängerin ans Clavier und ich dat sie, das Lied zu singen und ihm eine passende Welodie zu geben. Das muntere Mädchen erfüllte meinen Bunsch in so komischer Weise, daß wir unser Lachen, der gerührte Dichter seine Thränen, kaum unterdrücken konnten; als sie aber an den Vers mit der vielen Seise kam und diese mit allen möglichen Rouladen und Trillern parsümirte und grotesk verzierte, erstickten wir das ausbrechende Lachen durch ungeheuern Applaus.

Unter den Schriftstellern, mit denen ich nur oberstächlich bekannt war, hauptsächlich durch den Literatenverein, erwähne ich nur einige flüchtig. Carl Beck, der Dichter der gepanzersten Sonette, war ein kleiner, unansehnlicher junger Mann, der sehr puhstenmäßig aussah und lederbesetzte Hosen trug. Wit ihm sah ich häusig Dr. Julius Kaufmann, der hübsiche Novellen geschrieben hatte; einen klugen, bescheidenen, liebensswürdigen jungen Mann, den ich viele Jahre später in Lonswörd den wieder fand, wo er mit Max Schlesinger zusammen die lithographische Correspondenz redigirte.

Dr. Halthaus, war ein langer hagerer Schullehrer, ber sich die Schwindsucht andocirt hatte, an welcher er auch starb. Er schrieb eine Weltgeschichte in drei Bänden, und da er mir dringend empfahl, dieselbe zu lesen, so that ich ihm den Gesallen. Er hatte eine höchst seltsame Art Geschichte zu schreiben; indem er nach Aürze strebte, wurde es undeutslich und brachte oft wider Willen sehr komische Effecte hers vor, die seinen Jungens gewiß nicht entgangen sein werden. Einer solcher Stellen erinnere ich mich noch. Indem er von dem Fall des Tarquinius redet und die Römer in einiger Entsernung von Rom im Lager sind, sagt er: "Sie stritten

über die Vorzüge ihrer Frauen. Bei dem nächtlichen Ritt trug Lucretia den Preis davon." — Das heißt denn doch, ben Tacitus noch übertacitussen! — Er beschäftigte sich viel mit einer Geschichte der punischen Kriege und wollte ganz neue Entbeckungen gemacht haben; allein nachdem ich den ersten Theil seiner Weltgeschichte gelesen hatte, fühlte ich kein Verlangen nach mehr.

Professor Biebermann, ein hübscher junger Mann, versuchte es, eine politische Zeitschrift "der Herold" bei Georg Wigand zur Blüthe zu bringen, womit es ihm jedoch unter den damaligen Presverhältnissen nicht gelingen wollte. Biebermann war immer sehr ruhig und gleichmäßig in seinem Leben; ich glaube nicht, daß der ganze Lauf besselben jemals von einer Leidenschaft bewegt worden ist. Diesen Charafter der Gleichmäßigkeit trugen auch alle seine Reden, die durchsaus nicht inhaltsleer, aber entsetzlich ermübend waren. Seine Rede floß geläusig, "wie Röhrwasser," monoton plätschernd bahin, und es war schwer bis zu deren Ende die Augen offen zu behalten.

Saffe war unfer Flügelmann; er war in Leipzig ber größte, ober vielmehr ber längste Schriftsteller. Er schwärmte für die deutsche Flotte, und zum Dank dafür wurde er in einer Caricatur als Mastbaum eines beutschen Schiffes auf Räbern dargestellt, welches von preußischen Musketieren durch den märkischen Sand fortbewegt wird.

Die beutsche Flotte bringt mich auf ben letzten Splitter berselben, ben Marinerath Wilhelm Jordan, ber bamals auch in Leipzig, ober vielmehr bei Leipzig, in Lindenau wohnte. Er war ein großer, schlanker, schöner, junger Mann von lebhaftem und sehr einnehmendem Wesen, der aber wegen seiner Arroganz und Eitelkeit den Mäunern weit

weniger gefiel als ben Frauen, die er hauptfächlich burch feine Rede gewann. Er fprach fehr geläufig und lebhaft, und was dieser Rede an Tiefe abging, versuchte er mit Erfolg burch Wortgefunkel zu ersetzen ober zu verbergen. hatte ohne Zweifel bedeutendes Talent; allein er überschätzte Er gab damals eine Zeitschrift bei Wigand es unmäkia. heraus, welche er "die begriffene Belt" nannte und einen Band Dichtungen unter bem Titel "Schaum," - bie manches schöne Gebicht enthielten. Obwohl ich Jordans zur Schau getragenen Vorzüge sehr mohl erfannte und ihnen volle Berechtigfeit wiederfahren ließ, so stießen mich doch unsichtbare Bande von seinem innern Menschen gurud; er mar mir nicht zuwider, ja ich war nicht einmal durch fein arrogantes Wefen verlett, aber er ließ mich fo durchaus falt und ich fühlte, daß die Grundtone unseres Charafters nicht nur nicht zusammenftimmten, sondern durchaus biffonirten. - Bei einem Buchhändlerdiner, im Hotel de Bruffe, brachte Jordan einen Toaft aus, deffen Inhalt fich in der Rurze mit den Worten ausdrücken läßt: "Hilf Dir felber, und jammere nicht thatlos um Gottes Bulfe." Der liebe Gott hat fich gang anbere Redensarten gnäbigst gefallen lassen; aber bie Regierung von Gottes Gnaden verurtheilte Jordan als "Gottesläfterer" au feche Wochen Gefängniß. Es war aber auch höchst unbankbar grad von einem Pfarreresohn, dem lieben Gott fo öffentlich ein Migtrauensvotum zu geben! - Seit biefem Vorfall mar Jordan ein "Märthrer" und murbe aus Sachsen Er ließ Weib und Rind einstweilen in fortgemagregelt. Lindenau und beide erst nachkommen, als er in Bremen ein sicheres Aspl gefunden hatte. Dort muß Jordan bas Seeweesen studirt haben, benn bei unsern nautischen Excursionen auf Schimmels Teich erschien er mir noch entsetzlich grun in dieser Hinsicht.

Jordan kam häufig von Lindenau herüber uns zu bestuchen, und ich wurde manchmal von meiner Frau gescholten, daß ich nicht herzlicher sei gegen einen so talentvollen Mann, der sich so gern reden hörte, wovon sie mit prositirte, und der so schön sprach. Gerstäcker war eben solch ein dummer Kerl wie ich und machte sich auch nicht viel aus Jordan. — Seitdem habe ich ihn nicht wieder gesprochen; aber einmal gesehen. — Es war 1855 im Spätherbst in Frankfurt; ich war eben aus dem Bruchsaler Zellengefängnis gekommen, in welchem ich sechs Jahre gesessen hatte. Ich sah nicht eben blühend aus, sondern im Gegentheil sehr, sehr blaß; aber ich war sehr glücklich und stolz, und als ich am Main, zwischen der Bibliothek und der Brücke, dem Herr Marinerath begegnete, — that er mir leid, aufrichtig leid, als er verlegen seitwärts sah und an mir vorüber ging.

Es war mir nicht erfreulich von Jordan zu reden, denn die Erinnerung an ihn erregt mich unangenehm; ich kann nicht jubeln, wenn ein talentvoller Mann fehlt, sondern es bewegt mich schmerzlich.

Ich habe noch nicht von Gustav Kühne gerebet. Das junge Deutschland in Leipzig war flug; auch Kühne heirathete ein schönes, Liebenswürdiges und reiches Mädchen. Seitbem übereilte er sich nicht im Produciren und begnügte sich mit der Redaction der "Zeitung für die elegante Welt," die aber auch Laube eine zeitlang hatte. Ich weiß nicht wie das zusammenhing. Kühne war ein ganz angenehmer Mann, der begreislicherweise viel zu Hause blieb und ich sah ihn nur im Literatenverein, gelegentlich bei Laube's und bei großen Festessen, wo er immer unter den Rednern war und stets mit emporgestreckter Hand rief: "Seid einig! seid einig! was freilich der liberalen Partei nicht oft genug gesagt wers ben konnte. —

Robert Blum's Bekanntschaft machte ich ebenfalls im Literatenverein, obwohl ich ihn von Ansehn längst fannte, ba er als Theatersecretar an der Theatertasse fak. Sein Neukeres war nicht einnehmend; seine ganze äußere Erscheinung durch= aus gewöhnlich; er fab aus wie ein Maurergefell. Im Litera= tenverein und bei öffentlichen Gelegenheiten hörte ich ihn oftmals reden; doch fonnte ich mich mit der Manier feiner bamaligen Reben nicht befreunden. Er fprach wie ein Rach= mittagsprediger und badurch schadete er dem Eindruck seiner Reden. welche, anders vorgetragen, eine weit ftarfere Wirfung hervorgebracht haben murben. Er vermochte ce, eine Stunde lang zu sprechen, ohne die Miene zu verziehen, und ich konnte bamals nicht einig barüber werden, wessen Manier einschläfern= ber auf mich wirkte, Blum's ober Biedermann's. Später hörte ich, daß Blum mehr Leben in seine Reden brachte und badurch mehr hinriß; mas er sagte mar immer gut. standen auf freundlichem Fuß, ohne jedoch in vertrautere gefellschaftliche Berührung zu tommen. Er redigirte die Baterlandsblätter, oder mar wenigstens ihr hauptmitarbeiter, und beschäftigte sich hauptsächlich mit sächsischen und Leipziger Stadt = Angelegenheiten, denen ich aus ichon angeführten Bründen fein Interesse abgewinnen fonnte.

Dr. Buttke wurde von Manchen eine "kleine giftige Kröte" genannt, weil er klein und lebhaft war und recht scharf sein konnte, welche Schärfe noch durch den kurzen Ton seiner Rede verstärkt wurde. Er hatte fortwährend Krakehl; aber so viel ich weiß, vertheibigte er nie eine ungerechte oder unvernünstige Sache. Er war klein und schlank, hatte ein aufgewecktes Disputir-Gesicht, dunkles, ziemlich rebellisches Haar, welches immer von der Stirn gestrichen werden mußte, bis sich die Nägel und trug baher gern Brillantringe. Er war ein gesinnungsvoller, tüchtiger Mann, der einen bedeu-

tenden größern Aufwand von Talent nöthig hatte durchzubringen, als der Fall gewesen sein würde, wenn er ruhig, einen Fuß länger und einen halben Centner schwerer gewesen wäre. — Dr. Wutte sowohl wie manche andere Personen, die ich nenne, haben sich in und nach der Revolutionszeit ausgezeichnet; da ich aber von 1848 an theils anderweitig beschäftigt, theils lebendig begraben, theils im Exil war, so sind in meiner Kenntniß in Bezug auf Ereignisse und Personen Lücken, weshalb ich es sür zweckmäßig halte, von diesen Personen nur zu sagen, was ich aus eigener Anschauung weiß. —

Ernst Willsomm war ein großer, rothblondhaariger hübscher Pfarrerssohn, mit angenehmem Gesicht, der stets einen glatten Rock und blank gedürsteten Hut trug. Er war sehr wohl gelitten, hatte in seiner Erscheinung einen leisen Candidaten-Anstrich, lebte still und ordentlich und war daher auch geachtet. Als ich die Correspondenzen für das Morgenblatt aufgab, weil der Redacteur stets Beränderungen ansbrachte, die mir nicht gesielen, trat Willsomm an meine Stelle.

Professor Oswald Marbach lernte ich schon durch Fischer kennen, als ich Leipzig von Frankfurt aus besuchte. Er war ein hübscher, sanfter, liebenswürdiger Mann, der kleine Gestichte herausgab und dem wir viele Uebersetzungen poetischer Werke aus dem Griechischen und auch aus dem Altbeutschen verdanken. Er übersetzte das Niebelungen-Lied, Tristan und Islobe 2c. Endlich wurde er Professor und Gensor und der Verkehr mit Leuten, die bei der Regierung nicht besonders angeschrieben standen, hörte auf.

Ein lieber Freund von mir war Dr. A. Dietmann, wohlbekannt als Redacteur der Modezeitung u. s. w. und wegen seiner trefflichen Uebersetzungen aus dem Englischen und Französischen und zahlreicher eigner Werke. Dickmann beschämte und Alle durch seinen ungeheuern Fleiß; er bedeckte jeden Tag Bogen um Bogen mit seiner kleinen mir sast unsleserlichen Handschrift und fand dabei noch Zeit, alle Bücher und Journale durchzustöbern. Er war ein sörmliches Conversationslexison und immer freundlich bereit, sich aufschlagen zu lassen; dabei ein lieber, braver, herzensguter Kerl, der, glaub' ich, keinen einzigen Feind hatte. Er war verheirathet und hatte Familie und wir standen jahrelang in dem freundschaftlichsten Versehr. Eine lange Zeit hindurch brachten wir wechselweise die Sonntage bei einander zu.

In Leipzig lebten auch eine Menge Leute, die "Doctor" genannt wurden und sich zu den Schriftstellern zählten, von benen aber weber ich noch sonst Jemand etwas zu lesen bestommen konnte. Einer derselben war Dr. Bernhardi, deskannt als "Tieck's Neffe", der Bibliothekar in Meuselwitz gewesen war, sehr gelehrt aussah und Uebersluß an Geldmangel und guten Vorsätzen benselben zu vermindern hatte, aber diese nie aussühren konnte. Hatte er ein Werk vor, dann legte er das Papier zurecht und paginirte ungefähr tausend Seiten; aber das war auch Alles, was von dem Werke fertig wurde.

Häufig in seiner Gesellschaft zu sinden war Dr. Schiff, der Berfasser von "Gevatter Tod," der an demselben Ueber-fluß trankte wie sein Freund Bernhardi, aber doch hin und wieder über das Paginiren hinaus kam. Schiff war ein höchstorigineller Mensch. Er war mittler Größe, hager, mit scharfen Zügen, hellblauen, neugierigen Augen und etwas gelockten, gutmüthig-rothen Haaren. Er trug, wenn sie nicht versetzt waren, hohe Wasserstiefeln und einen alten Mantel mit einem rothen Aragen von gekräuselter Wolle und saus wie ein Pferbejude oder Landsleischer. — Einst traf ich ihn im Hotel de Baviere, vor sich ein anständiges Abendessen

und eine Flasche Wein. Ich schlug die Hände über dem Kopf zusammen und rief: "Schiff, was ift los?" — Mit vergnügtem Gesicht sagte er mir, er habe Geld, er habe eine kleine Erbschaft gemacht und um mir einen Okulardeweis von solch unglaublicher Mähr zu geben — denn Schiff und Geld waren volksommen heterogene Begriffe — öffnete er seine Weste und holte ein Bäcken mit Kassenanweisungen hervor, welches er auf der Brust trug. Ich freute mich natürlich und setze mich in seine Nähe. Nach einer Pause sagte er: "Ich habe mich gestern verheirathet." — Das klang fast noch unglaublicher als sein Geldhaben. "Mit wem," rief ich erstaunt, "und wo ist denn Ihre Frau?" — "Ach — sie ist mir heute wieder davon gelausen," sagte Schiff, und kaute gleichgültig weiter. — Die Sache war indessen genau, wie er mir erzählte. —

Unter ben Literaten, die eine zeitlang in Leipzig ihr Unwesen trieben, war ein gewisser Julian Chowanet ober allerunverschämteste. Er hieß eigentlich Chowanet ober ähnlich,
war früher Fähndrich in der österreichischen Armee gewesen,
hatte aber seinen Abschied bekommen. Dieser junge, roh
aussehende Mensch trat mit einer ganz unerhörten Keckheit
und Grobheit auf, so daß sich manche ruhige und ordentliche
Schriftsteller dadurch imponiren ließen, und sogar seinen SudelRoman lobten, der unter dem Titel: "Eugen Neuland" erschien. — Julian Chownitz wurde deutsch-katholisch; aber
später trat er wieder zur römischen Kirche über und wurde
zu einer Kirchenseierlichkeit in Ulm ausersehen, wo der Bischof dem in die Heerde zurückgekehrten Schaf öfsentlich den

Ein Lump ähnlicher Art, der sich lange Zeit in Leipzig maufig machte, war Herr Dr., oder vielmehr Herr Hofrath Singer. Woher dieser Mensch kam, wußte man nicht;

es hieß, er sei aus Baden und beziehe von dorther eine kleine Einnahme. Später erfuhr ich, daß er in Frankfurt am Main oder Bodenheim gelebt, bort wegen Schulden eingesteckt und von den Freimaurern befreit worden sei. schien seine Freimaurerei mit Erfolg auszubeuten, benn er war ftets anftändig gekleibet, man fah ihn hin und wieber in Gafthöfen und obwohl er fich für einen Schriftsteller ausaab, so las man doch nie Gebrucktes von ihm. mittler Größe, erschien aber flein, ba er ziemlich ftart mar. Sein Ropf und Geficht waren rund, fein haar fdmarz, seine Gesichtsfarbe gelb, seine Augen klein, braun und scharf. seine Büge gewöhnlich, aber aufgewectt; er hatte feinen Bart und auf seinen Beinen mar er fehr wacklig. Er fah aus. wie ein weltliches Mitglied bes Jefuitenordens. nach Leipzig kam, brangte er fich an mich, boch ließ ich ihn mir nicht zu nahe kommen. Im Literatenverein, in welchen er sich hineingeschmuggelt hatte, führte er bas große Wort. Er mar ein unverbefferlicher Banker, so bag er bald Bielen unangenehm wurde. Durch seine große Unverschämtheit übertäubte er stets die vermunderte Frage Einzelner, wer dieser Mensch sei und was er gethan, das ihn zu so keckem Auftreten berechtige. Endlich wurden wir alle durch feine Ernennung zum Hofrath überrascht, wozu ihn der feltsame Fürft Reuß, Beinrich ber 72fte, ernannte. Nun fing ber Philister an, den herrn hofrath zu beachten und in bem neu eingerichteten Lesemuseum, wo er sich gleich eingenistet hatte, nahm er die Backen fehr voll und legte die in ben Zeitungen enthaltenen Offenbarungen aus. Diefer Schwindler hatte beschloffen, eine Carrière zu machen, und es würde ihm vielleicht gelungen fein, seine Blane auszuführen, wenn bas Schickfal es nicht fo gefügt hatte, daß ich zu ihrer Berftorung helfen mufte.

Bei einer Beranlassung, von ber ich später reden werbe. reiste ich nach Gotha, wo ich schon früher einmal auf ber Durchreise einen Tag geblieben, von bem alten Bergog gur Tafel geladen mar, die alten Bekanntichaften erneuerte und auch der Erbpring zeigte, daß er fich meiner freundlich er= innere. Bring Albert war grade in London und allerlei befriedigende Berichte über fein Benehmen am bortigen Sofe wurden in Gotha umbergefluftert. 218 ich nun abermals nach Gotha fam, war ber alte Herzog tobt und ber junge regierende empfing mich fehr freundlich. Ich wurde burch bie Anwesenheit bes jungften Grafen Mensborf, Arthur, höchst angenehm überrascht, ber zu einem über sechs Fuß langen jungen Mann aufgewachsen und die ehrlichste, liebenswürdigste Treuherzigkeit selbst war. Am Tage nach meiner Ankunft murbe ich zu einem Sofballe eingelaben. wartete auf die Erbgroßherzogin von Weimar, die es etwas genau mit ber Etifette nahm, und um fie ju empfangen. waren ber Bergog und Graf Mensborf in einem Zimmer nahe dem Eingang und unterhielten fich mit mir. "Apropos," fagte der Herzog, "Sie wohnen ja in Leipzig; fennen Sie vielleicht einen gewissen Singer?" - ""Gewiß, Hoheit, ben tenn' ich."" - "Was ift bas für ein Mensch? - Er ist formlich meine bête noire; er persecutirt mich schon seit Monaten mit Briefen und endlich ift er mir in Coburg gar auf die Stube gerückt. Der Mensch hat eine erstaunliche Suade!" - "Aber, Hoheit, was will er nur?"" "Was er will? - Den Geheimraths-Titel und meine Empfehlung an den König von Frankreich, daß er ihm den Chrenlegionorden gebe." — Ich war nicht wenig erstaunt und amufirt und rief: "Den Chrenlegionorden? - aber wie begründet er benn seine Ansprüche?"" - "Er will bafür schreiben," fuhr ber Bergog fort; "ich habe ihm eine

Aufgabe gegeben \*), aber er kann nichts Rechtes. Da hat er sich nun an meine Frau gewendet, die so gutmüthig ist, beschwört sie ihm beizustehen, zwei Liebende glücklich zu machen, — er wolle heirathen — der Mensch schreibt ganz merkwürdige Briese; in einem unterzeichnete er sich als Ritter der Ehrenlegion in spe." — Ich lachte sehr, denn der Gebanke an Singer als schmachtender Liebhaber war mir zu komisch. Ich hörte später, daß er Hossung gehabt hatte, ein rothhaariges, nicht mehr junges, aber reiches Mädchen zu bekommen, und um deren Eitelkeit zu schmeicheln, wollte er den Orden und den Titel als Legations = Rath — nicht Geheimrath; der Herzog hatte sich versprochen. —

Ich antwortete bem Herzoge, daß ich weit davon entfernt sei, dem Glück irgend eines ordentlichen Menschen etwas in den Weg legen zu wollen; da er mich aber um meine Meinung frage, so halte ich es für meine Pflicht, ihm dieselbe ehrlich zu sagen: "Singer, Hoheit, ist ein Lump." — Der Herzog, der sehr lebhaft ist, wandte sich gegen eine junge Dame mit einem höchst lieben Gesichte, die durch unsere Unterhaltung und Lachen angezogen schien, und rief: "Alexandrine, Alexandrine! — Siehst Du, Herr von Corvin sagt, der Singer ist ein Lump." — Die Dame war die Herzogin, der mich der Herzog nun vorstellte. Graf Mensdorf sagte mit seiner gemüthlich ruhigen Stimme: "Ich hab's gleich gedacht, daß er ein Lump ist." —

Ich sagte bem Herzog, daß mich die Geschichte mehr als er benten könne amusire und fragte, ob er vielleicht wünsche, daß ich sie geheim halte. "Nein, nein, im Gegen-

<sup>\*)</sup> Es war ein Entwurf zur Bereinigung ber Berfassung von Gotha und Coburg.

theil," rief er, "es ist mir im Gegentheil recht lieb, wenn solche Menschen erfahren, daß für sie bei mir nichts zu holen ist."
— Am andern Tage erzählte mir Graf Mensdorf, Singer / habe zum Herzoge gesagt, als derselbe ihn fragte, was er denn für die nachgesuchten Begünstigungen thun wolle: "Ich will gegen die liberale Presse schreiben," und als der Herzog erwiderte, daß er durchaus gar nicht den Wunsch habe, gegen die liberale Presse aufzutreten, habe Singer gesagt: "Nun, so will ich für dieselbe schreiben."

Diese ganze Unterredung schrieb ich meiner Frau nach Leibzia. Grade als fie ben Brief empfing, mar Gerftacter bei ihr, ber einen gang speciellen Born gegen Singer hatte; ber Inhalt des Briefes war also Wasser auf seine Mühle und er ging sogleich in das Museum, wo er sicher war, ben Herrn Hofrath zu finden. Richtig, ba fag er wieder am Ende des grunen Tisches, außerft lebhaft perorirend. Gerstäcker trat unbemerkt hinter ihn, flopfte ihm dann auf Die Schulter und fagte mit feiner farkaftischen Stimme: -Na. ereifern Sie fich nur nicht so fehr, herr Ritter ber Chrenlegion in spe." - Wenn eine Bombe vor ihm niedergeschlagen wäre, hätte der Herr Hofrath nicht mehr Wie dieser, von ihm in einem Brief an erschrecken können. die Herzogin gebrauchte Ausbruck in das Museum nach Leipzig fam, war ihm ganz unerflärlich, bis Gerstäcker meinen Brief vorlas. Singer wuthete, legte eine fchriftliche Ertlarung offen im Museum auf, in welcher ich begeifert murde, schrieb nach Gotha an den Herzog und die Herzogin, und als er feine Briefe uneröffnet zuruckbefam, an den Minifter herrn von Stein, wie dieser mir später erzählte: - aber Alles umsonst, Singer murbe nicht Legationsrath und ber Bergog empfahl ihn nicht bei Louis Philipp. Als ich im Gefängniß in Bruchsal mar, melbete mir Gerftader Singer's Tod.

Ich erzählte die Geschichte ausführlich, um zu zeigen, wie manche Leute zu Titel und Orden kommen.

Ich fann nicht alle Schriftfteller erwähnen, mit benen ich in Leipzig in Berührung tam und schließe meine Literaten-Bilber-Gallerie mit dem Portrait eines großen Genies. welcher ber helb eines fehr amufanten Romanes werben murbe, wenn Didens ober Thaderan bas Glud hatten, genan mit ihm bekannt zu fein. Jeber, ber zu jener Zeit in Leinzig lebte, fennt ben Namen biefes feltenen Talents und ich felbit habe zu feiner Berherrlichung im Morgenblatt beigetragen; allein das ift lange her und — ich habe Gründe, den Namen nicht zu nennen; erstlich weil ich sein Genie aufrichtia bewundere und zweitens weil er jett in einer Bosition fein mag, wo die Erinnerung an Jugendgeschichten ihm ebenso unangenehm sein konnte, wie mancher jungen Frau in Maing, ber ich auf dem Mastenball einzelne Jugendschwachheiten in bie Ohren flüsterte. Ich will ihn also Dr. Erocus nennen, unter welchem Bseudonym ihn tein Mensch erfennen wird. besonders da er bei seinem eminenten Talent jett sicherlich irgendwo Geheimer Rath, Ritter verschiedener Orden und Mitalied aller möglichen gelehrten Gefellschaften ift. weiß ich sicher, daß ich ihn schon in sehr früher Zeit als Mitglied einer archaologischen Gesellschaft in einem Blatte erwähnt fand, in welchem man einen feiner Bortrage über mittelalterliche Baufunft höchlich belobte.

Dr. Crocus war ein junger, nicht unangenehmer Mann mit einem beschäftigt aussehenden Gelehrtengesicht. Er trug natürlich eine Brille und hohe Batermörder und kleidete sich anständig und zutraueneinflößend. Es ging ihm wie dem Mädchen aus der Fremde, "man wußte nicht, woher er kam," wenigstens konnte man seine Spur nicht weiter als bis Oresden verfolgen, wo er mit einem Geniestreich debüs

tirte. Er kundigte an, daß er nach einer ganz neuen Weise die - Fechtfunft lehren wolle. Ich bitte feine Befannten, nicht zu glauben, daß ich biejenige Fechtkunft meine, die der Doctor in so eminenter Weise in Leivzig practicirte und deren niedere Branchen von den Handwerksburschen cultivirt murben, - nein, ich meine die brutale Wechtkunft mit dem Rappier. Dr. Crocus erhielt eine Menge Schüler. die natürlich bei ber erften Lection vorausbezahlen mußten. Doctor erntete ehrlich ben Lohn für diefe erfte Stunde. erschien mit einem Fechtmeisterkuraß und ermuthiate seine Schüler, tapfer und nach ihrem besten Wissen auf ihn einzuhauen, mas benn auch mit großer Gewissenhaftigkeit und gutem Willen geschah. Dadurch lernte er die Talente ber Schüler tennen, - und das gehörte ju feiner neuen Da= Da aber ber Doctor die alte gar nicht fannte und sich auf das Pariren gar nicht verstand, so meinte er in der erften Stunde genug Hiebe für das bezahlte Geld empfangen zu haben und verschwand vor der zweiten, natür= lich mit bem Schmerzensgelbe.

Er stieg im Hotel Bavière in Leipzig ab und lebte da auf einem sehr anständigen Fuße. Als Freund Redslob seine Bescheidenheit überwand und etwas von Bezahlung stammelte, langte der Doctor ein mäßig großes Packet — Kassenamweissungen? — o nein, einen weit kostbareren Inhalt hervor und sagte mit der ihm eigenthümlichen wichtigsbescheidenen Manier: "Mein lieber Herr Redslob, ich besinde mich im Augenblick ohne Geld, aber ich habe hier ein kostbares, von mir versastes Manuscript, welches ich Ihnen als Pfand überslassen will 2c." Redslob wußte, daß Manuscripte manchmal sehr werthvoll sind, und da der Doctor aussah und redete, als sließe nur Gold aus seiner Feder, so empfing er das kostvin, Erinnerungen. II.

er glaubte, das Manuscript sei doch besser als nichts. diesem Manuscript besaß übrigens Dr. Crocus verschiedene Abschriften und verschiedene Gastwirthe in verschiedenen Städten hatten bereits die Bekanntschaft besselben gemacht. Als Redslob über den Werth des Mauuscriptes aufgeklärt wurde. lachte er, und da er ein fehr anständiger Mann mar, und Dr. Crocus bei Tisch gang angenehm zu reden wußte, fo gestattete er ihm einen Blat an der Table d'Hote selbst ohne Bezahlung. Ich war lange des Doctors Tischnachbar und hörte, daß er ein Taschenbuch bei sich trage, in welchem mit Bleistift geschrieben stehe: "Ich befinde mich augenblicklich in einer fehr großen Berlegenheit, und Sie werden mich gang außerordentlich verbinden, wenn Sie mir gehn Thaler leihen wollen." Diese Brieftasche pflegte er gelegentlich bervorzuziehen, anscheinend etwas hineinzuschreiben und Jemand zu präsentiren, zu dem er das doppelte Zutrauen gefaßt, daß er Geld und die Neigung habe, sich davon zu trennen. bem täglich weicher werdenden Ton des Doctors merkte ich lange vorher, daß die erwartete Erisis nahe und richtig, eines Mittags murbe mir die Brieftasche vor die Rase gehalten. Ohne ein Wort zu erwibern, jog ich meine Brieftasche hervor, öffnete sie und zeigte ihm folgende mit Tinte ge-Schriebenen Borte: "Mein lieber Dr. Crocus, es thut mir unendlich leid, daß ich in diesem Augenblick nicht zehn Thaler übria habe."

Der Doctor fand bald einen productiveren Tischnachbar, einen Fremden, der von einer Eisenbahngesellschaft nach Leipzig geschickt war, um sich über Eisenbahnverhältnisse zu erkundigen. Es gab zu jener Zeit in Deutschland noch keine and beren Bahnen als die zwischen Potsdam und Berlin, Leipzig und Dresden und Nürnberg und Fürth. Der Doctor, der über Alles zu reden wußte, ließ sich bald mit dem Fremden

in ein Gespräch ein, und als berfelbe mit großem Lobe von einigen trefflichen Auffätzen rebete, die er über Gifenbahnen in der Augeburger Allgemeinen gelesen habe, verbeugte fich Dr. Crocus mit fünstlichem Erröthen - er fonnte fünstlich erröthen - und ftammelte: "Dh ich bitte, ich bitte!" - ".Bie. - so habe ich wohl die Ehre, mit dem Berrn Berfasser zu reben!"" rief ber unschuldige Fremde mit augenehmem Erschrecken. - Ratürlich; viele Complimente und - schleunige Empfehlung des Doctors, der gleich hinlief, um die gelobten Auffätze zu lefen. — Das Ende von der Sache war, daß die werthvolle Hülfe des Doctors gesichert murde. und daß ihm der Abgefandte der Gifenbahngefellschaft dafür Diefen angenehmen täglich zwei oder drei Thaler zahlte. Buftand mußte der Doctor für feche Wochen zu unterhalten. nach welcher Zeit dem Fremden die Augen auf- und überainaen.

Dr. Crocus hatte zahlreiche Befanntschaften unter ben reichen Studenten, denen er sich auf diese ober jene Weise unentbehrlich zu machen suchte. Da die jungen Leute von Wechseln und Geldgeschäften gar nichts verstanden, so übernahm es Dr. Crocus, ihre Wechsel für sie einzukaffiren. Satte er das Geld in Raffenanweisungen erhalten, dann wechselte er bei einem andern Bankier Gold dafür ein, bas er wieder bei einem dritten in Silber umfette, welches Experiment mehrmals wiederholt wurde. Die Studenten wollten die Nüplichkeit dieser Finanzoperationen um so weniger einsehen, als sie bemerkten, daß dadurch ihr Gelb nicht vermehrt, sondern stets vermindert wurde; allein der Doctor belehrte sie, indem er sagte, daß man badurch mit den Banfiers in Verbindung käme und durch das Zeigen bedeutender Summen Crebit gewinne. Als er nach längerer Zeit biefen 3med erreicht zu haben meinte, ging er eines Tages zu

hammer und Schmidt, fagte, daß er durch Ausbleiben von Rimeffen in Verlegenheit gerathen fei, und bitte, ihm fünfzig Thaler auf einen, von ihm felbft auf vier Wochen ausge= stellten, Wechsel zu leihen. "Recht gern, herr Doctor," sagte ber Bankier freundlich, "bas kann Jebem paffiren," und Crocus schlich vergnügt mit dem Gelde ab wie der Fuchs vom Hühnerhof. — Bur Verfallzeit murde ber Wechsel punfelich bezahlt. Einige Zeit verftrich und Dr. Erocus, lenkte feine Schritte abermals zu bem leichtfinnigen Bankier. "Ich habe ein sehr viel versprechendes literarisches Unternehmen vor," sagte er, "wozu ich einhundertfünfzig Thaler brauche, und ba wir einmal in Geschäftsverbindung getreten find, fo bitte ich Sie, mir biefe Summe abermals auf einen Wechsel vorzustreden." - ""Rein, mein lieber Berr Doctor,"" fagte der Bankier mit ernfthafter Stimme, ""Sie haben mich einmal angeführt, aber jum zweitenmal foll Ihnen bas nicht gelingen."" - "Wiefo? habe ich nicht den Wechsel auf ben Tag bezahlt?" rief ber Doctor in tugendhaftem Erstaunen. ""Eben baburch haben Sie mich angeführt und ich empfehle mich Ihnen."" Er hatte fein Glud mit Sammer und Schmidt und versuchte es mit bem reichen Seidenhändler Schletter, welcher Leipzig feine ichone Gemälbegallerie hinterlassen hat. Ginft ftand ber Doctor mit Rennermienen por einem neuen Gemälde, als Berr Schletter anwesend mar. Der Doctor wechselte oft feine Stellung, machte allerlei Geberden des Entzückens, und als fich herr Schletter näherte. brach er in bewundernde Worte aus, welche eine bedeutende Runftkennerschaft zu verrathen ichienen. herr Schletter mar sehr erfreut, eine so interessante Bekanntschaft zu machen und diefelbe ward so intim, daß man Beide endlich Arm in Arm um die Promenade geben fah, jum Erstaunen aller Leute. Eines Morgens erhielt Berr Schletter einen febr

geschickten Brief, in welchem er von dem Doctor um ein Anlehen von fünfhundert Thaler gebeten wird, welches ihn zu einem literarischen Unternehmen in Stand setzen solle. Man ist geneigt, die Bitte zu bewilligen, als ein Freund eintritt, der davon gehört, daß Schletter und Crocus Arm in Arm auf der Promenade gewesen. Dieser Freund schlebert Crocus; Schletter schreibt sogleich an denselben und sagt, daß er kein Geld zu verleihen habe, ihm aber einliegenden Fünfzigthalerschein unter der Bedingung sende, daß er ihn nie wieder grüße.

Ueber diese fünfhundert Thaler, die Crocus brauchte, fam er nicht hinaus. Er fchrieb an den Bergog von Deffau, ber ein sehr guter Mann mar. Der Brief mar eine meifter= hafte Composition, denn er rührte und überzeugte den Berzog, ber seinem Bankier in Leipzig Auftrag gab, bem Dr. Crocus fünfhundert Thaler auszuzahlen und herrn von Berenhorst bat, gelegentlich, wenn er nach Leipzig komme, über diesen verdienstvollen Mann Erfundigungen einzuziehen, um zu feben, wie man ihm fonst helfen könne. - Dr. Crocuffens Pech aber wollte, daß Hammer und Schmidt des Herzogs Bankiers in Leipzig waren, und da fie bereits mit dem Berrn Doctor "in Geschäftsverbindung gestanden hatten." fo beeilten fie fich nicht, den Doctor von seinem Glück in Renntniß zu setzen, eine Contreordre erwartend. Endlich konnten fie bie Auszahlung nicht länger aufschieben und schrieben an ben Doctor, daß für ihn fünfhundert Thaler bereit lägen, aber

> Zwischen Lipp' und Relchesrand Schwebt ber finftern Mächte Hand!

Raum war ber Brief abgefandt, so erschien Herr von Berenhorst. "Apropos," sagte er zu dem Bankier, "kennen Sie einen gewissen Dr. Crocus?" — Als der Unglückliche auf

den Flügeln der Freude hammer- und schmidtwarts eilte, — war es zu spät.

Bezahlen schien dem Doctor gegen die Natur; er vermied es mit der größten Gemissenhaftigfeit, mo er immer fonnte und die natürliche Folge bavon mar, daß er gelegent= lich mit ber Bolizei in Contact kam und vor den höchsten Beamten citirt murde. Dr. Erocus hatte feine Baffen in ber Tafche, einen Biffen, der felbst den Cerberus beschwichtigt haben murbe, die Nummer einer gelefenen Zeitung, in welcher bie Leipziger Polizei, und besonders der Beamte, vor dem er ftand, höchlich gelobt murden; diesen Artikel hatte er ge= schrieben, konnte man hart gegen ibn fein?" - Der Bolizeiherr, der ein sehr guter Mann mar, bedauert, daß ein fo talentvoller Mensch sich fortwährend in solcher gedrückten Lage befinde, findet es besonders traurig, daß er den Schneibermeister X. nicht bezahlt, dem er über fünfzig Thaler schuldig sei. Dr. Crocus halt eine seiner ciceronischen Reben, und ber Polizeiherr fühlt "ein menschliches Rühren" und unglaublich, aber mahr, handigt bem Doctor fünzig Thaler ober mehr ein, ben Schneider zu bezahlen. — Rach einigen Tagen begegnet ber menschenfreundliche Bcamte bem Schneider auf ber Strafe. "Nun," rebet er ihn an, "Sie haben wohl auch eine unerwartete Freude gehabt?" — ""Ich, Berr? - ich? seh ich aus wie Freude in Diesen ichlechten Zeiten, wo fein Mensch bezahlt?"" - "Nun, es hat Sie doch Jemand bezahlt, von dem Sie es nicht erwarteten." - ""Bon bem ich es nicht erwarte? ich erwarte immer, - aber wer -?"" - "Dr. Crocus!" - Der Doctor hatte nicht bezahlt, wurde ichleuniast citirt und mit fehr begreiflichem Stirnrungeln empfangen; allein er fand abermale Mittel, die Bolizei zu befanftigen und - ben herrn zu bewegen, nun ben Schneiber mirflich zu bezahlen.

Wollte ich alle Helbenthaten biefer Art melben, milfte ich ein eigenes Buch über ben Doctor schreiben, und ich will nur noch eine Anethote von ihm erzählen. — Erocus vileate seinen Raffee in einer Conditorei in der Tuchhalle zu trinken: ba er aber niemals bezahlte, sonbern sich immer so plöglich hinwegbegab, daß der Rellner nicht Zeit hatte, Muth zu faffen, ihn zu mahnen, so fand berfelbe sich veranlaßt, seinen Herrn bavon in Kenntnif zu setzen. Als daher der nichts= ahnende Crocus seinen Raffee und die Zeitung vor sich hatte, stellte sich der Wirth an die Thür, als ob er eben nichts Besseres zu thun habe. Als der Rellner aus dem Zimmer ging, ergriff Crocus in geränschloser Gile seinen hut und war im Begriff, fich durch die Thür zu schlängeln, als der Wirth ihm entgegentrat und mit großer Höflichkeit fagte: "Herr Doctor, Sie erzeigen mir zwar die Ehre, alle Tage bei mir Raffee zu trinken; aber - Gie bezahlen nie." - Der Doctor fah ben Raffeewirth mit Entruftung an und rief: ".. Wozu mare benn bas auch nöthig?!"" - Ehe ber verblüffte Wirth die Antwort auf diese überraschende Frage gefunden hatte, war der Doctor auf der Strafe und trant von nun an feinen Raffee an Orten, wo man ihn nicht mit impertinenten Bemerkungen behelligte. —

Dr. Crocus war ein Mann von wirklich bebeutenden Talenten und unter Anderem ein trefflicher Clavierspieler und glücklicher Componist. Später speculirte er in Demostratie — nicht in Leipzig — hätte aber beinahe sein Leben barüber eingebüßt, benn einst lauerten ihm einige Elende auf, durchbohrten ihn mit mehreren Degenstichen und ließen ihn für tobt auf dem Plate.

Das Theater in Leipzig war nach Director Ringelhart von Dr. Schmidt übernommen worden, der sich viel Mühe gab. Regisseur war der tüchtige Schauspieler Marr.

Schmidt engagirte mehrere talentvolle junge Leute, Die fich ichnell und erfreulich entwickelten. Befonders gilt bies von ben herren Bagner und Richter und unter ben Sangern von Herrn Kindermann. herr Wagner lernte viel von ber trefflichen Schauspielerin Ungelmann, die spater nach Berlin kam. Obwohl man sich erft an ihr Organ gewöhnen mußte, so vergaß man boch bald ben kleinen Mangel über ihr vortreffliches Spiel. Als Königin in Laubes Struensee war sie entzückend. Herr Kindermann, ein trefflicher Baritonist, der Anfangs spielte, als habe er einen Ladestock verfoludt, murbe von Madame Deffoir, einer ebenfalls guten Schauspielerin, gefchmeibig gemacht. Das nütlichste Mitalied des Theaters und ein großer Liebling des Bublitums war aber Fraulein Bunther, fpater Madame Bunther-Bachmann. Gine beffere Soubrette konnte man nicht wohl finden, und sie mar gleich vortrefflich in Oper und Schauspiel. —

; •

## Behntes Capitel.

Helb. — Die schwarze Marotte. — Die Locomotive, — Schriftfellerleiben. — Gefängniß. — In Schleubig. — Die Tricots ber Lola Montez und ber König von Breußen. — Der Majestätsbeleibiger auf ber Citabelle in Magbeburg. — Berpuppung und Entwicklung, — Berbindungen mit Herzog Carl von Braunschweig. — Herr von Andlau. — Briefe. — Des herzogs neuer Kammerherr. — Pring Louis Rapoleon und ber Herzog. — Mr. Smith. — Literarische Unternehmungen. — Historische Denkmale bes Christlichen Fanatismus. — Berbindung mit helb zur Herausgabe ber "Alustrirten Weltgeschichte."

~~~~~

Als ich einst an einem sonnigen Frühlingstage in die Stadt ging, sah ich mitten auf dem Fahrweg der Grimmasschen Straße zwei höchst auffallende Gestalten; einen Herrn mit einer Dame am Arm. Der Herr war vom Halse dis zu den Zehen hernieder in einen weiten, etwas theatralisch drappirten schwarzen Mantel gehüllt und auf dem Kopfe hatte er eine schwarze, baretartige Müge ohne Schirm. Er sah aus, wie ein Mörder oder Verschworener in einem Meslodrama. Die Dame war jung und von außerordentlich auffallender Schönheit. Sie trug einen schwarzen Crepphut und ein schwarzes Sammetkleid ohne Shawl. Es waren Held und seine junge, zweite Frau.

Held hatte die Bühne verlassen. Er ahmte einst als "Richard Wanderer" die Manier Emil Devrients, wahrscheinlich ohne Glück, nach, denn er wurde "ohne Beifall aufgenommen," wie er sagte; allein ich fürchte, er wurde

etwas ausgelacht. Dieser Borfall bewog ihn, die Bühne zu verlassen und sich gänzlich der Schriftstellerei zu widmen. Er hatte außer seinen sehr amüsanten "Irrfahrten eines Ko-mödianten" zwei Dramen: "Liebe" und "Freundschaft" geschrieben, welche sehr originell sind und voll von Geist, deren Aufsührung er aber nicht durchsetzen konnte. Dann schrieb er ein patriotisches Singspiel, welches in seiner Art recht gut war, und ein kleines biographisches Werkchen "Preußens Helden," welches er Mittel fand, durch die ganze Armee zu verdreiten. Dies letzte Büchelchen brachte ihm einen Gewinn von dreitausend Thalern und er — kaufte ein Haus in Ersfurt, wo er sich schon seit einiger Zeit aushielt.

Früher hatte fich Seld wenig um öffentliche Angelegenheiten bekümmert und seine volitischen Ansichten waren die eines fehr ronaliftischen preußischen Lieutenants. aber etwas mit ber Welt befannt murbe und in allerlei Conflicte gerieth, fah er balb, daß etwas faul fei im Staate Dänemark. Bon den empörenden Unordnungen, Migbrauchen und Unterbrückungen, die überall von den Beamten ausgelibt murben, tonnte, fo meinte er: "Se. Majeftat unfer allergnädigster Rönig und herr" nichts wiffen. Beld hielt es für Unterthanenpflicht, dem Ronige die Augen zu öffnen und that dies burch zahlreiche Schreiben an den Ronig, die zu seinem Erstaunen nicht nur nichts halfen, sondern endlich gar zur Folge hatten, daß Se. Majeftat fich in Butunft bie Briefe bes v. v. Belb verbat. - Bas biefen bamals gang besonders ärgerte, war der Censor, ein Major a. D., der nicht nach irgend einem Gefet, fondern gang willfürlich ftrich: mas nicht mit seiner Ansicht übereinstimmte, war cenfurwibrig. Beld fühlte fich alfo veranlagt, an ben Oberpräfibenten, Berrn von Flottwell, ju schreiben, ihm die Unfähigkeit bieses Cenfore zu benunciren und - fich felbst gum Genfor angubieten, "ba er die zu diefem Amte nothigen Renntniffe und liberalen Gefinnungen befite." Er erflärte fich bereit, fich einem Examen unterwerfen zu wollen. Diefce Anerbieten war fein Scherz, sondern aufrichtiger, nüchterner Ernft, Berr von Flottwell fand fich aber burch aus nicht veranlaßt, auf das Anerbieten des v. v. Beld einzugehen, worüber derfelbe höchst naw erstaunte. Er verkaufte sein haus, schüttelte ben Staub von seinen Fugen und tam nach Leipzig. mals hatte er die schwarze Marotte, benn irgend eine mußte er stets haben; selbst sein kleines Rind trug schwarz und das Dienstmädchen ebenfalls; es mar, als ob die Familie über den Tod des gefunden Menschenverstandes trauere. Im Hause trug Madame Beld über dem schwarzen Rleid eine bis zum Anie reichende rothe Tunika, die ihr reizend verrückt stand. Extreme berühren sich. Die aeistreichsten Leute zeichnen sich durch irgend welche Excentricitäten aus. welche hausbackene Menschen sehr schnell zu dem Urtheil führt, daß sie Marren find. Seld ift ein fehr geiftreicher Mann von eminenten Gaben und äußerst scharfem Berftanbe und hatte fehr viele Sonderbarkeiten, die mich manchmal ärgerten, aber weit öfter noch amufirten. - Unfere alte Bekanntschaft wurde auf's Neue angeknüpft und wuchs bald wieder zu vertrauter Freundschaft, die dadurch noch mehr befestigt murde, baß die beiden Frauen Gefallen aneinander fanden. veranlaften wir held's, ben oberen Stod in unserem Sause zu miethen und es begannen baburch für uns Alle einige Jahre bes regften, fruchtbringenoften geiftigen Berkehrs und bes erfrischendsten gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Held hatte noch einiges Gelb disponibel und beschloß, es zu einem literarischen Unternehmen anzuwenden, von welschem er sich großen Ersolg versprach. Er wollte nämlich einen "Allgemeinen Anzeiger" für Deutschland gründen, den

er benn auch bald begann. Die Anzeigen wollten aber nicht fo schnell kommen und Held füllte ben leeren Raum durch turze Notizen über die politischen Ereignisse der letten Woche. Als ich diese kurzen Notizen las, war ich auf das Angenehmste überrascht; fie erschienen mir so pitant, treffend und neu, daß ich Held bringend rieth, die Anzeigen Rebensache fein zu laffen und diese politischen Artikel weiter auszudehnen. Meine eifrige Bewunderung flößte ihm Zutrauen ein und es entstand bie berühmte "Locomotive," ein fleines Blattchen, welches in ber furzen Zeit feines Beftehens mehr für die Sache des Fortschritts und der Freiheit gewirkt hat, als irgend eine große Zeitung. Sie war in Deutschland bas erste wohlfeile politische Blatt; sie kostete nur einen Thaler jährlich und erschien wöchentlich einmal, einen ober anderthalb Bogen ftark. — Held war durch den schnellen Erfolg überrascht: ich nicht im Allergeringsten, und als er mir mit Freude anfündigte, daß er bereits dreitausend Abonnenten bei der Post habe, prophezeihte ich ihm zwanzigtausend Abonnenten, worüber er lachte. Ich machte eine Wette mit ihm, daß er so viele Abnehmer bekommen werde und machte mir für diesen Fall zweitausend Thaler jährlich von der Einnahme aus, wofür ich aber gar nichts zu thun verbunden fein wolle. Beld willigte lachend ein. - Die Bahl ber Abonnenten wuchs in erstaunlicher Brogression: bald kamen sie täglich hundertweise und nach einigen Monaten stiegen sie auf fünfzehntaufend: im folgenden Bierteljahre würde die von mir verfündete Bahl ohne allen Zweifel ba gewesen und vielleicht bis zum breifachen geftiegen fein, trot aller Cenfur, wenn nicht die Regierung das Blatt für zu gefährlich erachtet und burch einen blogen Befehl unterbrückt hatte, nachdem es taum ein halbes Jahr beftanden hatte. - Rein Bunder, daß die Regierungen sich entsetzten, denn folch ein Erfolg

war noch gar nicht bagewesen und mit den Wassen des Bites und der Jronie waren ihre ehrwürdigen Mängel und Thorsheiten noch nicht angegriffen worden. Die Locomotive electristrie Städtchen und Dörfer, in denen sonst nicht ein halbes Dutzend Personen sich um die Zeitungen kümmerten. Am Tage der Ankunft des kleinen Blattes wurde das Postamt von einer eifrigen Menge belagert; und damit alle auf einmal den Inhalt kennen lernten, so wurde dasselbe im Wirthshause, oder im Freien vorgelesen und der Vorleser oft durch Jubel oder Gelächter unterbrochen.

Das meifte in der Locomotive schrieb Beld felbst; die eingesendeten Beiträge maren nur felten zu gebrauchen, benn fie waren meiftens zu breit; bas epigrammatische ber Belbschen kleinen Artikel mar ebenso schwer nachzuahmen, wie die eiserne Logik seiner längeren Auffate. Die Bolitik mar Beld ein gang neues Feld, bas ihm beinahe ebenso fremd mar, wie einem Rinde; er hatte sich baber an keine traditionellen Auffassungen gewöhnt und sein Lieutenants-Royalismus gerschmolz vor bem erften scharfen Blick, mit welchem er benfelben zu prüfen magte. Ueberall machte Seld neue Ent= bedungen, und ba er die Sache ftets von einer Seite betrachtete, Die man noch niemals angesehen hatte, fo waren seine Bemerkungen so überraschend treffend. Man kann zehn Jahre in einem Zimmer wohnen und eine fehr irrthumliche Ansicht über seinen eigenen Tisch haben, die in einem Augenblick burch Jemand als irrthümlich umgestoßen wird — dem es einfällt, unter ben Tisch zu friechen, um ihn von dieser Seite zu untersuchen. -

Was den verschiedenen Regierungen ganz besonders an der Locomotive miffiel, war ihre Wohlfeilheit. Zwei und einen halben Silbergroschen monatlich kann Jeder erschwingen

und dies war der Hauptgrund der strengen Makregeln, die gegen bies Blättchen ergriffen murben. Der Censor in Leibzig, damals Brofeffor Bulau, hatte einen schweren Stand, benn oft ganz unschuldig scheinende Artifel hatten einen verborgenen Stachel, ber bem vielgeplagten Manne entging. Wenn wir des Abends die politischen Ereignisse besprachen und ihre Effeng filtrirten, bachten wir auch baran, unfere Einfälle burch die Cenfur zu bringen. Bu biefem Ende wurden allerlei Liften ersonnen. Ich will nur ein Beisviel Brut mar aus Weimar ausgewiesen worben. Dies Nactum wurde mit dem Bemerken erzählt, daß biefe Magregeln weniger dem Willen des Großherzogs, als dem Einfluß der Großherzogin, die bekanntlich eine ruffische Bringef. zuzuschreiben sei. — Run folgte ein ziemlich langer fulminanter Artifel gegen Breugen und diefem eine Wirthschaftsregel: "Wenn man Schaafleder vor dem Verderben bewahren will, muß man Juchten baneben legen." — Bulau erhielt cinen "Bürftenabzug" zur Correctur und ftrich, wie porherzuschen, mit Buth den Artifel gegen Preugen. Dadurch famen die Notiz über Prut und die Wirthschaftsregel dicht zusammen und letztere bilbete gleichsam die Moral der Beschichte. Das verurfachte viel Gelächter, ba ber bamalige Großherzog nicht eben wegen feiner Klugheit berühmt war.

In Leipzig herrschten zu jener Zeit in der Verwaltung noch höchst patriarchalische Gebräuche. In anderen Ländern, zum Beispiel in Preußen, wird man durch ein Schreiben auf die Polizei citirt, in welchem der Grund der Citation angegeben ist. Das geschah in Leipzig nicht; ein Polizeidiener erschien in solchem Fall und hinterließ die mündliche Einladung, zu der und der Zeit zu dem und dem Actuar zu kommen. Held hatte einen sehr regen Verkehr mit dem Actuar Kittler, der Pressachen unter sich hatte.

Diese Bisiten, welche gewöhnlich barch Polizeigarbinen-Bredigten ausgefüllt wurden, tamen fo baufig vor, dag fie zum täglichen Brod gehörten und es war unter uns taum anehr die Rede davon. Breuken wurde aber immer zudringlicher und die Gardinenpredigten wurden immer eindringlicher. Eines Tages ag ich im Hotel de Pologne und wunderte mich über Seld's Ausbleiben, für den ich einen Plat aufgehoben hatte. Statt feiner tam ein Billet an mich, mit Bleiftift geschrieben, welches die überraschende Nachricht enthielt, daß er arretirt sei, man aber endlich gestattet habe, daß er gegen eine baare Caution von fünfhundert Thalern freigelassen merben folle und mich bat, diese schleunigst herbeizuschaffen. Ich ging also zu meinem Nachbar D. B. und bat ihn, seine Chatoulle zu öffnen, ba die meinige folche Summen nicht D. B. verblich beinahe bes blaffen Todes; fo enthalte. plötlich fünfhundert Thaler zu zahlen, schien gegen alle Buchhändlernatur; allein ich öffnete die Schleusen meiner Beredtsamkeit und D. B. wußte, daß er verloren mar. Da er die Sache mit einem Staatsschulbschein abmachen konnte, der ihm nicht so viel Herzeleid als Gold verursachte, so händigte er mir ohne besonderes Sträuben bas Bapier ein. welches ich sogleich bei bem Bankier gegen Rassenanweisungen umsette, die ich auf die Bolizei brachte. Das hatte man wahrscheinlich nicht erwartet; ich legte tt freundlichstem Geficht meine Raffenscheine bin, war aber fehr erftaunt, als man fie verächtlich zurückschob, denn es waren - preußische! Ich mußte fie in der That gegen königlich fächfische umwechseln und Seld murbe befreit.

Der Berkehr mit Actuar Kittler wurde aber immer lebhafter und auch ich wurde mit hineingezogen. Im Erzegebirge war ein conservativer Bergbeamter zum Deputirten gewählt, während man gern ben tüchtigen, liberalen Gegen-

candidaten gehabt hätte. Es war damals gerade der verworrene Auftand bes Berawefens viel besprochen worden und man hoffte. Aufschlüsse barüber in ber Rammer zu hören. Der Bergbeamte mar ein Lebemann und renommirter Zecher. Als ich in der Locomotive von seiner Erwählung sprach. fagte ich: "Run haben wir boch endlich hoffnung, über bie Bergbauangelegenheiten die Wahrheit zu erfahren, benn wenn bas uralte Sprichwort: in vino veritas nicht lügt, so muk fie Berr B. längst gefunden haben." - Da ber Stich traf, fo murbe ber Mann muthend und klagte und ich murbe zu vierzehn Tagen Gefängniß verurtheilt, "weil ich an ben Fähigkeiten und bem guten Willen eines Landesbeputirten gezweifelt hatte!" - Ich möchte wohl miffen, mas ein Engländer zu dem Urtheil gefagt haben würde, und boch hatten beide Länder, England und Sachsen, eine conftitutionelle Berfassung! Das Spaghafteste mar, daß feche oder acht Wochen später biefer empfindliche Deputirte mit fechstausend Thalern davonlief, die er dem Minister von 23. abgeschwinbelt hatte. -

Die Urtheilssprüche in damaliger Zeit lauteten aber oftmals noch seltsamer. Nach besonders lebhastem Verschr mit Kittler, verkündete mir Held, daß er wahrscheinlich zum Gefängniß verurtheilt werden würde. Als er mir den versbrecherischen Artikel zeigte, rief ich lachend: "Ei Du dummer Kerl, den Artikel hast Du ja gar nicht geschrieben, den hab' ich geschrieben." — Unsere Ideen und Art sie auszudrücken, stimmten damals so sehr überein, daß Held wirklich glaubte, er habe den Artikel versaßt. Ich schried ihn, als ich während einer Abwesenheit Held's das Blatt redigirte. Ich redete von dem Vorschlag, die Dienstzeit der österreichischen Soldaten von vierzehn Jahren auf acht Jahre herabzuseten, und daß sich dagegen der Commandeur der Artislerie empöre,

indem er behaupte, in acht Jahren könnten die Leute nicht lernen, was sie zu ihrem Dienst nöthig hatten. "Das muß in der That ein potenzirter Desterreicher sein," rief ich aus, "der in acht Jahren nicht lernt, was er zum gemeinen Arstilleristen nöthig hat. — Wie grausam ist diese lange Dienstzeit; denn wer einmal vierzehn Jahre unter dem besiegelten Haßling gestanden hat, ist dann zu weiter nichts gut, als eben zum österreichischen Unterthan." — Ich sandte eine seiersliche und untersiegelte Erklärung ein, daß Held den Artisel nicht geschrieben habe, das half nichts, er als Redacteur wurde "wegen Beleidigung eines beutschen Bolksstammes" zu zwei Monaten Gefängniß verurtheilt, die er denn auch richtig in der preußischen Stadt Schkeudits — der von Gott verlassen — absitzen mußte.

Fraend Jemand theilt die Menschheit in zwei Rlaffen: folde, die ichon gesessen haben und folde, die noch nicht gesessen haben. Für beibe Classen wird es baher vielleicht intereffant fein, zu erfahren, wie man zu jener vormarzlichen Zeit faß. Es klang fürchterlich martyrerifch, bag Selb feine Artikel vom "Gefängniß in Schkeudig" datirte und feine Briefe hatten einen formlichen Anachoretengeruch. Berg und Gesicht voll Mitgefühl — er sag ja für mich! — besuchte ich ihn. Das Gefängniß lag im Amtsgebäude ebener Erde und bestand in einem großen, nicht eben schlecht möblir= ten Zimmer, dessen Kenster indessen verdüstert waren. Fußboden befand sich ein starker eiserner Ring, um widerspenstige Gefangene anzuketten. Es war höchst schauerlich. Beld fag feierlich an seinem mit Bapieren überfüllten Schreibtisch und erschien mir höchst ehrwürdig. Rauchen durfte er und wir steckten wehmüthig unsere Cigarren an. schlug er - einen Spaziergang vor. Ich bachte an einen ummauerten hof und war fehr erstaunt, als er mit mir

ungehindert auf die Straße ging. Er kehrte aber um, indem er rief: "Ich will doch den Schlüssel von meinem Gefänguiß abziehen, damit mir Nicmand in meinen Papieren kramt."

Es war Winter und als wir - bas heißt unsere Frauen und ich - Helb wieber besuchten, lag Schnee und bas Wetter mar ichon: wir beschlossen also eine Schlittenpartie nach Lütschena, auf ber uns Selb zu Pferbe begleitete. Es war fehr hübsch, besonders für einen Gefangenen. - Um die Einformigkeit feines Lebens zu unterbrechen, verabrebeten wir für einen Sonntag ein flottes Diner in feinem Gefangnik. Die beiden Marr, Bater und Sohn, Berlogsohn und ich fanden uns zu gehöriger Zeit ein und mit uns tam eine Riste mit Wein. Als ber Tisch gedeckt war, erschien por bem Amthause ein klingelnder Schlitten, in dem rauchend unser - Diner faß, welches im Bahnhofshotel bereitet morben war. Es schmeckte uns ganz vortrefflich und bas Diner war sehr heiter. Un Toasten fehlte es nicht und manchem Fürften muffen die Ohren geflungen haben. — Einmal erwiederte Held sogar unsere Bisite in Leipzig! - Die armen Beamten, von benen manche fein gutes Bewiffen haben mochten, fürchteten Seld wie den Teufel und mahricheinlich noch mehr. -

Als der Boden in Leipzig für Held zu heiß wurde, nahm er eine Wohnung in Stötterit, welches nicht unter der Gerichtsbarkeit der Stadt steht. Er war aber dort den Leuten zu nahe und eines Sonnabends erhielten wir die Nachricht, daß Held arretirt werden solle. Da dies ohne Mitwirfung der Stötteriter Behörde nicht ausgeführt werden und die Notiz an dieselbe vor Montag nicht einlaufen konnte, so begab ich mich früh am Morgen, noch vor Deffnung des Büreaus, dorthin, versehen mit einem Schein von Held, der mich ermächtigte, seinen Paß zu empfangen. Was ich

hoffte geschah; ber Beamte gab ihn mir, noch ehe er die eingelaufenen Briefe geöffnet hatte; ich nahm fogleich einen Wagen und fuhr an die Eisenbahn, um Held den Paß nach Schkeudig zu bringen, wohin er zu Fuß gegangen war, aus Furcht, am Bahnhof arretirt zu werden.

Als die Locomotive ohne alle Umftande verboten murbe. gab Seld ben "beutschen Courier" heraus, ber aber auch bald daffelbe Schicksal hatte. Eine Zeitschrift unter bem Titel "ber beutsche Michel" wurde nicht gestattet. Schleuditz zog Held nach Halle, wo er die Locomotive als Monatsheft fortsetzte, was die damaligen Pregverordnungen möglich machten. Er lag in beftändigem Rrieg mit bem dortigen Censor, welcher weder bei der Erfindung des Bul= vers noch der Schiegbaumwolle betheiligt gewesen mar. man es nicht gestattete, Cenfurluden anzudeuten, so ichaltete Seld an Stellen, wo fie vorkamen, ftets folgende Buchftaben ein: (Cnsrschr.), welches dem Cenfor viel Ropfzerbrechen verursachte und das Beld für ein cosatisches Feldgeschrei erflarte, momit ber Dann ber Cenfurscheere fich fopf= schüttelnd beanuate. Da durch das genannte Instrument oft gange Columnen gefressen murben und Beld keine leeren Blätter laffen durfte, fo füllte er ben Blat durch unschuldige Fabeln, wie: "Ein armes Lämmchen, weiß wie Schnee u. f. w." 3ch führe bas nur an, um ber gegenwärtigen Generation ins Gedächtniß zu rufen, mit welchen Schwierigkeiten wir bamals zu fämpfen hatten. Indem man diefe Breffaustände mit den gegenwärtigen vergleicht — die freilich auch noch viel zu wünschen übrig lassen - wird man hoffentlich Denjenigen nicht die Anerkennung versagen, welche burch ihre Beharrlichkeit und theils durch Aufopferung ihrer Preiheit oder felbst ihres Lebens die jetigen erträglicheren Buftande berbeiführten.

Murin.

23\*

Held war in immerwährenden Unterhandlungen mit bem Obercensurcollegium in Berlin, an bessen Spite Bornemann ftand. Oftmals murben geftrichene Artifel frei gegeben; aber nach Monaten, wenn diese Artikel längst alles Intereffe verloren hatten. Um bem Bublitum eine Ginficht in die Wirksamkeit der Cenfur und des genannten Collegiums zu gemähren, gab Seld über zwanzig Bogen ftarfe. also damals censurfreie, Censurftriche heraus, die höchst intereffant find. Dies Buch "ftant in die Nafenlöcher" ber Berliner Bureaufraten. Sie fandten es an das Gericht nach Magdeburg, Held barauf anzuklagen. Das Gericht fandte bas Buch mit bem Bemerken zurud, bag es nichts darin finden könne, worauf eine Anklage zu gründen fei. Das Eremplar tam indeffen wieder nach Magdeburg gurud. versehen mit Rothstiftwegweisern und Seld murbe vor bas Gericht citirt wegen eines Artifels über Cola Montez. erzählte in bemfelben, daß diefe, bei einer Parade in ber Suite des Rönigs reitend, einen Bolizeibeamten, der fie meaweisen wollte, in ihrer beliebten Beise mit der Reitweitsche tractirt habe, dafür angeflagt, zu einem halben Jahre Ruchthausstrafe verurtheilt, aber vom Rönige begnadigt worben sei. Der Artikel schloß: "Ob ich wohl begnadigt worden ware, wenn ich baffelbe gethan hatte? - Möglich, aber wahrscheinlich nicht; benn wenn schon in der Waagschaale ber Gerechtigkeit ein Baar fleischfarbene Tricots schwerer wiegen als meine Stahlfeber, wie viel mehr find fie nicht geeignet, die Schaufel ber Gnabe aus bem Gleichgewicht zu bringen." — Wegen dieses Passus murde Beld ber Majestätsbeleidigung angeflagt. Als Beld bas von bem Gericht hörte, nahm er das auf dem Tische liegende Landrecht in die Hand, und da er baffelbe fehr genau kannte, fo fand er bald ben betreffenden Baragraphen und las mit be-

weater Stimme laut: "baf folch ein Berbrecher auf einer Ruhhaut zum Richtplatz geschleift werben folle u. f. w." Das ganze Gericht lachte; aber trot aller Heiterkeit wurde Beld zu zwei Jahr Festung und Berluft ber National= kotarde verurtheilt. Beld appellirte und der bekannte Stieber. ber damals noch liberal mar, vertheidigte ihn. In der Bertheidigung bruckte berfelbe aus, daß ber Paffus um fo meniger ben König treffen fonne, ba Allerhöchstderselbe niemals im geringften Berdacht geftanden habe, eine Borliebe für fleischfarbene Tricots und mas barunter gezeigt zu haben. Die Appellation half in fo weit, daß Held die Rokarde nicht verlor und die Strafe zu ein Rahr Festung ermäßigt murbe. welche er auch glücklich auf der Citadelle in Magdeburg abfaß, wo man damale eine hubsche Sammlung von migliebigen Schriftstellern angelegt hatte. Helb hatte es ba nicht gang fo gut, wie in Schfeudit; aber boch noch fo ziemlich und er konnte bem himmel banken, daß fein Marthrium in diese frühe Zeit, zwei Jahre vor und nicht nach achtzehn hundert acht und vierzig fiel.

Diese sechs Jahre in Leipzig waren für mich und meine innere Entwickelung von der allerhöchsten Wichtigkeit. Durch Geburt, Erziehung und gesellschaftliche Berbindungen war ich Aristokrat und hatte daher die Neigungen und Gewohnsheiten dieser Rlasse. She ich die Welt genug kannte, um mir ein eigenes Urtheil zu bilden, theilte ich natürlich auch die traditionellen Sympathien und Antipathien sowohl des Abelss als Officierstandes; doch da ich schon in früher Jugend mit Menschen anderer Stände in Berührung gekomsmen war und die in den Kinderjahren empfangenen Einsdrücke im Jünglinge zu Ansichten zu reisen begannen, in dem Maaße als der Verstand sich entwickelte, so waren diese militairisch-aristokratischen Sympathien und Anthipathien bei

mir immer mehr etwas Aeugerliches und sprachen sich felbst in den erften Jahren meines Lieutenantslebens niemals ernftlich und leidenschaftlich aus. Das Bekanntwerden mit ben Werken großer und vorurtheilsfreier Schriftsteller, bas Stubium der Geschichte, eigenes Nachdenken und einiges Talent zur Beobachtung brachten diese Standessympathien sehr schnell auf den Rullpunkt und erlaubten es dem gefunden Menschenverstande, unbehindert durch fünftliche Ginflusse, auf den Thermometer meiner Ansichten zu wirken. Dieser acsunde Menschenverstand ift seitdem mein einziger Rührer burch bas Leben gewesen, und was mir von den durch ihn geläuterten früh aufgenommenen Standeseinflüssen geblieben ift, bat, in Berbindung mit den mir von der Natur gegebenen Dispofitionen, mich nicht nur davor bewahrt, von diesem gefunben Menschenverstand eine zu hausbackene, oder gemeine Unwendung zu machen, sondern mich im Gegentheil nicht felten ju dem entgegengesetten Fehler geführt. - Um Politik befümmerte ich mich in den ersten Jahren meines Officierslebens gar nicht. In unferm Patent ftand, daß wir "bem Rönige und feinem Röniglichen Sause treu, hold und gehorsam sein und bemselben bei Tag und bei Nacht, zu Waffer und zu Lande dienen follten," und ich hielt bas damals für gang in ber Ordnung: es fiel mir nicht auf, daß weber von Staat noch Bolf bas Allergeringfte barin enthalten mar.

Allmählig mit der wachsenden Bildung erweiterten sich auch diese Ansichten über den Lieutenantshorizont hinaus und ich sing an darüber nachzudenken, ob sich meine Stellung als Officier mit meinen neu gewonnenen Ansichten vertrage. Es war mir nämlich die Ahnung aufgegangen, daß nicht nur der Fürst, sondern auch das Bolk Rechte habe, und der damals noch als Ketzerei geltende, nun aber selbst von allen deutschen Kürsten anerkannte Grundsat: "daß das Bolk nicht

wegen des Fürsten, sondern der Fürst des Volkes wegen da sei," wurde die Grundlage meines Denkens und Handelns.

Indem ich die Ursachen und Mittel untersuchte, durch welche das Gleichgewicht zwischen Bolf und Fürsten zu Gunsten des Letzteren gestört worden war, belehrte mich die Geschichte, daß dies hauptsächlich durch die Schöpfung der stehenden Heere geschehen sei, und daß sie noch immer als Mittel zur Aufrechterhaltung dieses unnatürlichen Zustandes benutzt würden. Das verleidete mir meine Stellung als Officier. — Es würde indessen wohl noch längere Zeit gedauert haben, ehe diese Ansichten so start und überzeugend in mir geworden wären, um mich zum Austreten aus der Armee zu bewegen, wenn nicht andere, offenherzig genug erzählte äußere Beranlassungen diesen Entschluß gefördert hätten.

Co lange ich noch Officier war, fonnten diese Anfich= ten fich nicht flar geftalten; allein bas geschah sehr schnell, als ich aus diesem eng abgegrenzten Rreise hinaus in die Welt trat und besonders seit mich der Aufenthalt in Leipzig nicht nur mit so vielen geistreichen Menschen, die nicht dem Abels= und Officiersftande angehörten, in Verbindung brachte, fondern mich auch meine Beschäftigungen und Studien barauf anwiesen, mich mit ben Fragen ber Tagespolitik bekannt zu machen, und an die "anerkannten" Brincipien den Maasftab meines gefunden Menschenverstandes zu legen. Reine Studien waren aber mohl zu biefem Zwede geeigneter und fruchtbringender als diejenigen, welche ich für die Geschichte meines niederlandischen Freiheitsfrieges zu machen hatte! Diefes Studium gestaltete die durch zerstreute Anregung ent= standenen Gebanten und Ideen zu festen Unfichten und Princivien. Damit tam aber auch die Erkenntnik der Mangelhaftialeit und Ungerechtigkeit ber bamaligen Rustande und ber immer glühender werbende Wunsch, auch nach Rraften zur Berbefferung und Umgeftaltung berfelben beizutragen. Die Geschichte belehrte mich ebenfalls barüber, daß dergleichen Umgeftaltungen niemals auf dem blogen fogenannten "gesetlichen Wege" burchgeführt worden waren, eben weil bie beftehenden Gefete unter dem Ginflug der Bewalthaber ent= standen und mit besonderer Rücksicht auf Erhaltung ihrer Macht abgefaßt waren. Die Hoffnung, daß eine folche Umgestaltung auf dem "gesetzlichen Wege" in Deutschland möglich fein könne, erschien mir, als aller hiftorischen Erfahrung widersprechend, durchaus abgeschmackt, und um so mehr, als Jeder, der nicht geradezu mit Blindheit geschlagen war, feben konnte, daß Alles in Deutschland auf den Ausbruch einer Revolution hindeutete. Da nun eine folche meiner Ueberzeugung und meinen Bunfchen volltommen entsprach und ich wußte, daß vereinzelte, unentschiedene und lahme Volkserhebungen das Volk stets weiter vom Ziele zurückschleubern, mahrend daffelbe durch einiges energisches Sandeln sicher zu erreichen ist, so machte ich es zu meiner Lebensaufaabe, mit all' meinen Rraften babin zu wirten, daß bas Bolf bis zum Ausbruche der erwarteten Revolution einig und energisch zu handeln geneigt und fähig gemacht werde. Das konnte nur durch die Presse geschehen, und weil bas die Regierungen ebenso gut mußten wie ich, so murde diese Preffe auf alle Weise gefesselt und gefnebelt.

Mit freudigem Muth trat ich in die Reihen der Kämpfer für die Volksrechte, und da es noch nicht Zeit war, das Schwert zu ziehen, so beschloß ich, die dahin mit meiner Feder zu sechten. Ich schrieb mit Eiser an meinem Werk über die niederländische Revolution, und je tiefer ich mich in dasselbe versenkte, desto glühender wurde mein Wunsch, bald, recht dalb nicht nur für die Freiheit zu schreiben, son-

dern auch Leben und Blut für sie einzusetzen. Oft stand ich von meiner Arbeit auf und ging stundenlang auf und ab, Gedanken fortspinnend und ausarbeitend, die durch die Ereignisse ber nieberländischen Rämpfe in mir angeregt wurden : ich verglich sie mit der Gegenwart und war bald mitten in Taaträumen, die mich in das Schlachtge= tümmel versetzen, begeiftert gegen imaginare Bhilippe in ben Reihen der beutschen Geusen fechtend. — Daß meine Träume mir meist Kriegsbilder zeigten, ist begreiflich, erst= lich weil ich der Abkömmling einer sehr kriegerischen Familie bin, die manchen Helden hervorbrachte, und zweitens weil ich von Jugend auf die Rriegskunst studirt hatte und fehr wohl mußte, daß diese Renntnisse bei einer ausbrechenden Revolution von um fo größerm Werth fein würden, als an eine Theilnahme vieler Officiere für bas erfte nicht zu benten war.

Oftmals wenn meine Freunde, besonders bei Laube, sich über irgend ein Theaterstück, oder über den Werth einer Novelle, oder sonst über äfthetische Gegenstände unterhielten, ging ich für mich allein gedankenvoll auf und ab, Revolutions und Schlachtendilder in meinem Kopfe umherwälzend. Wadame Laube, die sonst Jeden zu unterhalten verstand, verzweiselte manchmal an mir und fragte meine Frau, "was mich denn nur, um Alles in der Welt, amüssire oder interessire!" — Die kommende Revolution war es.

Balb nachdem ich mich in Leipzig niedergelassen hatte, schrieb mir General von Schulze und brang in mich, "sein" Buch über die Braunschweigische Revolution drucken zu lassen, wozu er gern zwanzig Louisd'or hergeben wolle. Die Joh. Friedr. Hartsnoch'sche Buchhandlung erklärte sich bereit, den Verlag zu übernehmen und das Buch ward mit Censur gedruckt. She es jedoch die Druckerei verlassen hatte,

wurde es confiscirt, und auf die gegen die Regierung eingeleitete Klage, welche den Druck durch das Gutheißen des Sensors dewilligt hatte, wurde dieselbe verurtheilt, die Drucktoften und auch die sechsunddreißig Louisd'or Honorar zu zahlen, welche ich von dem Berleger für die zwölf Bogen erhalten hatte. Ich dachte, der General habe von dem Erscheinen des Buches in Braunschweig geredet und dadurch dessen Beschlagnahme herbeigeführt; derselbe schrieb mir jedoch: "Niemandem habe ich die Braunschweigische Revolution in Braunschweig gezeigt, auch keinem Berwandten, auch mit Niemandem davon gesprochen; daß es bekannt geworden, wird durch einen in Leipzig sich aufhaltenden Braunschweigssichen Agenten bewirkt worden sein."

Ich schrieb nun an Herrn Frommann in Jena, wo Bücher über zwanzig Bogen censurfrei waren, erzählte ihm ben Zusammenhang ber Sache und bot ihm das Buch zum Berlag an. Obwohl ungern, schrieb er, so nehme er doch meinen Antrag an, da er es sür Pflicht halte, die liberaleren Censurbestimmungen seines Landes zu benutzen, wenn man sich unter solchen Umständen an ihn wende. Um die zwanzig Bogen zu erreichen, mußte man ein langes Actenstück mit dem Buche drucken, wofür ich vierundzwanzig Louisdor erhielt. Das Büchelchen von zwölf Bogen brachte mir also gegen achtzig Louisdor ein.

Ich habe bereits an einem anderen Orte erzählt, wie bas Buch entstanden ist, von dem eigentlich nichts mein eigen ist als die Borrede. General von Schulke intriguirte sortwährend, den Herzog wieder zu seinem Herzogthume zu vershelsen, ohne daß jedoch der Herzog Carl sich ernstlich darauf einließ, obwohl dersetbe fortwährend Demonstrationen machte, aber niemals mit dem einstlichen Willen, dieselben zu Thaten reisen zu lassen. Etwas Geschrei und Aussehen war Alles,

mas der Herzog wollte, dessen Gitelkeit es nicht vertragen konnte, daß man gar nicht von ihm redete. Als mir ber General einst sagte, ich hätte zu ihm kommen sollen, als er mich dazu aufforderte, weil er mir Wichtiges mitzutheilen habe, was er einem Brief nicht anvertrauen fonne, machte er mich mündlich mit dem verrückten Blan befannt, den er ausgesonnen und bei bessen Ausführung er mir eine Hauptrolle zugebacht hatte. Es war bas nichts Anderes, als eine gewaltsame Ginnahme des Bergogthums Braunschweig. Anzahl Truppen follten, wenn ich nicht irre, in Bremerhafen gelandet und in der Braunschweigschen in der Nähe liegenden Barcelle gesammelt, von hier aber als preufische Rriegerefervisten burch bas hannöversche Gebiet in bas Braunschweigsche geführt werden. Da ich einst ein Commando Garderekruten geführt hatte und die Berhältniffe kannte, fo meinte der Beneral, daß es mir gelingen könne, die Täuschung für die furze Zeit bes Mariches zu erhalten. Es mare bas nicht gang unmöglich, obwohl immer ein augerst unsicheres, gemagtes Unternehmen gewesen. Der Bergog that wenigstens, als habe er ähnliche Plane, beren Ausführung ihm aber burch die, von der frangofischen Regierung genommenen Dagregeln unmöglich gemacht wurde und die nicht weiter gedie= hen als bis zur Anschaffung von fünftausend — Uniformen! - Der General hatte durch seine Briefe den Berzog lange auf das Erscheinen des erwähnten Buches neugierig gemacht und in ihm den Glauben erweckt, als fei daffelbe gang zu feinen Gunften geschrieben. Welche Ansichten aber Berzoa Carl barüber batte, ift aus nachfolgenben Briefen zu feben, die mir herr von Andlau im Auftrage des herzogs schrieb. 3d halte beren Beröffentlichung in meinem eigenen Intereffe für nöthig, ba es vollständiges Licht auf meine Berhaltniffe zum Herzog wirft, welche man mir oftmals zum Vorwurf gemacht hat.

London, ben 25. Februar 1843.

"Ew. Hochwohlgeboren

unterlasse ich nicht ben unterm 19. b. Mts. erfolgten richtigen Eingang Dero gefälligen Schreibens d. d. 18. Januar hierdurch bienstergebenst anzuzeigen und für die geneigte Uebersendung der beiden Exemplare Ihres Werks über die Braunschweigsche Revolution von 1830 verbindlich zu danken, wovon ich eins Sr. Durchlaucht dem Herzog sammt Begleitsschreiben vor Augen gelegt. Im Wechsel bitte ich die im Jahre 1836 zu Paris erschienenen Memoiren entgegen zu nehmen, welche ich vorgestern durch eine sichere Gelegenheit über Hamburg nach Leipzig befördert habe.

Erlauben Em. Hochwohlgeboren es mir, Ihnen freimüthig zu bekennen, daß der Inhalt Ihrer Schrift Se. Herzogl. Durchl. sowohl als mich selbst nicht wenig überrascht hat. — Abgesehen von mehreren unwesentlichen Unrichtigkeiten und Druckfehlern als z. B. Olgen ftatt "Delper", Durlach ftatt "Bruchfal", Bafel ftatt "Orbe" u. f. w. begreife ich in ber That nicht, wie ber General v. \* \* Thnen bergleichen zum Theil auf ben gröbsten Unwahrheiten beruhenden Data gur Bearbeitung überliefern und Sie ein Wert herausgeben laffen konnte, das, mit Ausnahme Ihrer Borrede, wohl nichts weniger als eine "Bertheidigungsschrift" genannt zu werden verdient. Es ist baber natürlich, daß Se. Durchlaucht von dem Inhalte eines Buches nicht fehr erbaut fein kann, was veraleichweife - ben Baum auf beiben Schultern trägt und neben den gebachten Unwahrheiten und albernen Berüchten eigentlich bints Neues enthält, vielmehr alte längft vergeffene Geschichten aufwärmt, längst befannte Dinge bem Bublico wiedererzählt und baher von Freunden und Feinden als "nicht gehauen und nicht gestochen" bezeichnet werden wird. —

Als ich die Vorrede las, die gut gehalten und fehr umfichtig behandelt ift, erwartete ich etwas Gediegenes auch im Texte vorzufinden und - muß nun offen gestehen, niemals mehr als hierin getäuscht worden zu sein. Gr. Durchlaucht ging es nicht beffer, wenngleich höchst Sie sich weniger als ich, von biefer feit langerer Zeit emarteten Bertheidigungs= schrift versprachen. Es ware wirklich besser gewesen, die Sache gar nicht als in der vorliegenden Art zu berühren: ein Dienst ist Gr. Durchlaucht mit biesem, theilweise wenigstens, ganglich unbegründeten und auf Borensagen gestütten juste-milieu Werke feinesweges geleistet und es giebt uns einen erneuerten Beleg, daß man im Leben öfters mehr noch die Freunde als die Feinde zu fürchten hat. - Um den Schein ber Unparteilichkeit hervorzuheben, muß man boch nicht zu leeren, nachtheiligen Gerüchten ober unbegründeten Thatsachen und ber Sache nichtsnützenden, höchst überflüssigen Erzählungen seine Zuflucht nehmen. Se. Durchlaucht bebauerte mit mir, daß Herr v. \* \* Thr Talent nicht beffer zu nüten gewußt und namentlich feine Ibeen und "luftige Geschichtchen" (wie fie ber Herzog nennt) ehe folchen Worte gegeben und ber Presse überliefert worben find, nicht uns zuvörderst mitgetheilt und an der Quelle sich der Wahrheit vergewiffert hat, die ich gewiffenhaft gegeben haben murbe. Nach meiner Ansicht durfte bas Buch wohl nicht scharf angegriffen werden und bald effectlos ber Bergeffenheit anheim fallen. Dhne übrigens manche gute Worte und geschickte Wendungen verkennen zu wollen, die Sie der undankbaren Arbeit abgewonnen haben, bemerke ich hier noch, daß Ihre Behauptung wegen einer bei weitem freieren Constitution, die ber Bergog ben Braunschweigern eventuell geben würde, durchaus richtig

ift — und follte dieser gewünschte Fall jemals eintreten, sicher nicht Lügen gestraft werden wird.

Schließlich erlaube ich mir einige, ber strengsten Bahrheit getreuen Berichtigungen niederzuschreiben, welche zum Zweck haben, bas Obengesagte zu motiviren.

Die Vorrede des Werkes ift, wie gefagt, bas Beste ber gangen Erscheinung und man sieht ohne Mithe und ohne Ihre Berficherung, daß herr von \* \* \* teinen Autheil baran habe, obgleich pag. VI. fehr naiv verfpricht "einige irrige Unsichten und falfche Thatsachen zu berichtigen, mit benen man bie Geschichte verfälscht hat." Diefer Borwurf kann Sie, verehrtefter herr v. Corvin, nicht wohl treffen, wenn bem Bersprechen im Berlaufe Ihrer Schrift nicht nachgelebt wird, sondern einzig und allein bie benutten Quellenwerke, Schmähschriften und — vornehmlich herrn von \* \* \* als eigentlichen Verfasser. Im Uebrigen enthält Ihre Borrede manche intereffante, fachdienliche und unftreitbare Wahrheiten und giebt namentlich über die unverantwortliche Prinzen-Erziehung eine getreuc Ueberficht. Pag. X. hatte noch bemerkt werden können: daß der würdige englische Geist= liche, Berr Prince, fich ben an ihm ausgeübten Gewaltsact bes Gr. Münfter, zu welchem beffen verratherischer Agent Schmidt-Phiselbeck willig die Hand bot, um so mehr zu Bergen zog, als er bem verblichenen Bergog Friedrich Wilhelm bas feierliche Berfprechen gegeben hatte, die jungen Bringen nicht zu verlassen und über sie treu zu wachen, falls ber Tod ihn zu frühzeitig ereilen follte. — Der würdige Lehrer, ftete geliebt und geschätzt von feinen fürftlichen Boglingen. und welcher jene unheilvolle Erziehung ficher gang anders geleitet haben würde, ward aber zu seinem größten Schmerz gewaltsam von ihnen getrennt und - - ftarb endlich in dem Tollhause Bedlam zu London. — Die Schwester des Verstorbenen und mehrere Befannte der Familie haben dem Herzog und mir selbst von seinem Kummer, Trübsinn und traurigem Ende erzählt. \*)

pag. 28 ber Schrift. Die Erzählung über ben Herrn von Linsingen ist von einem Ende bis zum andern nichts weiter als eine wiederholte, leere Ersindung. Se. Durchlaucht haben ben v. L. auf keine Weise genöthigt aus bem Fenster zu springen. Den Commentar kann ich genau liesern: In Folge eines hitzigen Fiebers warf der Kranke unbewacht sich eines Morgens zum Fenster hinaus, ohne sich zu verletzen, in den Garten; Blumenbeete und Gesträuch hatten dies glücklicherweise verhindert, mit denen Herr v. L. in Contact gerathen war. Der Herzog ersuhr dies zuerst beim Aufstehn von seinem Kammerdiener. Die Umgebung und Dienerschaft kennen diesen Umstand genau; Augenzeugen eristiren noch jetzt und namentlich hätte der Kammerdiener Joseph Meher zu Braunschweig leicht befragt werden können.

pag. 41. Der Herzog hat Herrn von Schmidts Phiselbeck nie geschätzt, sondern stets verachtet, seitdem er nämlich in 1822 auf Metternichs Schreibtische einen an den Gr. Münster gerichteten insamen Brief gesehen, in welchem dieser treulose braunschweigische Staatsdiener Jenem den Rath gibt, den Herzog als unflug lebenslänglich in

<sup>\*)</sup> Die in dem Berke Charles d'Este erzählte Geschichte von dem Uebersall des herrn Prince durch sechs Mann, dessen gewaltsame Entsührung nach London, Ueberlieferung an den König von England und Einsperrung ins Tollhaus sind Unwahrheiten und leere Erbichtungen des Bersassers jener Schrift. Man hat den ehrlichen Mann allerdings von seinem Posten entsernt und verlassen; er verließ höchst indignirt Braunschweig, ging nach Brüssel, wo er in der Engl. Kirche predigte, später nach England und flarb in Bedlam, wohin ihn seine Familie zu bringen sich genöthigt sah, denn er hatte den Berstand verloren.

ein Narrenhaus einsperren zu laffen, hinzufügend, daß er, (Schmidt-Phifelbed') falls ber Bring Rarl (ben Gefeten nach bereits volljährig) es magen follte, feinen Auffehern zu entfliehen und in Braunschweig zu erscheinen, um etwa die Regierung mit Gewalt an sich zu bringen, ihn sofort festnehmen und ausliefern laffen werde zc. - Rürft Metternich felbst mar indignirt über eine folche verrätherische Handlungsweise, forberte aber Se. Durchlaucht auf und nahm Bochft3hnen fogar bas Chrenwort ab, von jenem Schreiben nichts zu erwähnen. vielmehr zu thun als ob der Herzog nichts davon wiffe, indem er, Fürft Metternich, bergleichen, nämlich bas vorgeschlagene Ginsperren, ober sonftige Gewaltmagregeln. nie zugeben würde. — Es ist wohl begreiflich, bag ber endlich zur Regierung gekommene Bergog fich die größte Bewalt anthun mußte, mahrend brei Jahre einen folchen Dinister an ber Spite ber Braunschweigischen Staatsgeschäfte zu lassen.

pag. 76. Die Erzählung wegen des Hofchirurgus Grimme und ber Frau v. Cramm ift, gelinde ausgebrückt. eine verbrehte Mittheilung. Die Sache verhält fich folgen= bermaßen: Dem sämmtlichen Hofpersonale ward in Folge bes pflichtwidrigen Benehmens bes herrn v. Cramm, zu welchem dieser als Kammerherr zählte, ber Umgang mit bemfelben unterfaat. Grimme glaubte bemnach bas haus bes v. Cramm meiden zu muffen und that von felbst mas jene Berordnung gebot und mas, ftreng genommen, feine Schuldigfeit mar. Er hat bei Gr. Durchlaucht um bie angebliche Erlaubnif, Frau v. C. behandeln zu dürfen, nicht nachgefucht. Uebrigens befanden fich in Braunschweig und Celle viele geschickte Geburtshelfer und die Existenz ber Frau v. C. giebt ben Beleg bagu. Frage: aus welchem Grunde, felbst wenn die Sache sich wie beschrieben verhalten, gefällt

es Herrn v. \* \* \*, dieses Historchen aufzufrischen? etwa zur Bertheidigung des Herzogs? — —

pag. 86. Was Ihre Schrift, ober vielmehr herr v. \* \* \*, über meine Wenigfeit anführen läßt, gereicht eben fo wenig zur Bertheibigung ber Sache Gr. Durchlaucht. — Ich meinerseits wurde biese nachtheiligen und grundlosen Beichulbigungen mit stillschweigendem Lächeln über die Schwäche der Menschen behandeln und auch diese Angriffe auf meinen Charafter in die Lethe versenken, zumal ich seit 1830 ge= wohnt bin - mit Ausnahme von denen, die mich näher kennen — übel mitgenommen zu werden und das aus dem Brunde, weil ich, obgleich nicht auf Rofen gebettet. es vorziehe, meinen Grundfaten und meinem Dienste treu zu bleiben, als meinen Herrn zu verrathen und zu verkaufen: allein zur Steuer ber Wahrheit brangt es mich, Ihnen, Berr v. Corvin, als unpartheischen Chrenmann, hier einige Ausfunft über meine Berson und frühere Dienstverhaltnisse zu geben. Meine Schuliahre kaum vollendet mard ich, auf Vorschlag des jetigen Oberst Graebe zu Braunschweig, im Jahre 1814, als alle jungen Leute sich unter die Fahnen des ruhmwürdigen Herzogs Friedrich Wilhelm sammelten, beim General-Rriegs-Commissariate als Secretar (Wortlaut meiner Bestallung) angestellt, indem ich förperlich zu schwach war, in Reih und Glied zu dienen. In dieser Gigenschaft machte ich beide Feldzüge in 1814 und 1815 mit, er= hielt die Waterloo-Medaille und die Brisengelder eines Fähnrichs. kam eine zeitlang auf Wartegeld und ward später in ber Staats-Canglei als Canglift und Guhrer ber Bücher placirt: hier mar es mo Se. Durchlaucht mich fennen lernten und wo ich bem Bergoge vorge= ftellt murbe. Lange bevor bas von Ihnen angebeutete "Brieferöffnungeschäft" gegen ben entwichenen G.-Rath von

Schmibt angeordnet warb, geruheten Se. Durchlaucht mich zum Cabinets-Registrator und balb darauf zum Canzlei-Director zu ernennen. Es ist daher eine grobe, mich perstönlich, und fast sollte ich glauben absichtlich, in ein schleche tes Licht stellende Unwahrheit, daß ich dem Herzoge zu jenem Geschäfte empfohlen sei und daß also in Folge dieses Geschäfts die Gnade Sr. Durchlaucht auf mich — "den Schreiber der herzoglichen Kriegs-Commission" herabgefallen sein solle, eine Behörde, die ich nicht bekleidet habe! — —

pag. 87. Unter der vormundschaftlichen Regierung ist der ursprüngliche, gewöhnliche Ladendiener wohl zum Kamsmer-Affessor, nicht aber zum Geheimenslegationserath ernannt worden. Diese letztere Charge und eine zweite, die eines FinanzsDirectors, erhielt er unter der Ursurvation.

Wegen meiner angeblichen "Bereicherung" nur zwei Worte: Arm habe ich Braunschweig verlaffen und arm bin ich bis auf ben heutigen Tag geblieben. Die burch Se. Durchlaucht angeordnet gewesenen Bertaufe einiaer Dominial - Gefälle gewährten mir eine extraordinäre Diese Summe, so wie meine sämmtliche Habe, Einnahme. worunter auch die Aussteuer meiner sel. Frau, mehr als 3000 Thaler an Werth, verzehrten die Flammen des 7. Sept.! - Ein Ersat ift mir nie zu Theil geworben und die damalige de facto Regierung in Braunschweig verweigerte felbst die Berausgabe einer in der Glut geschmolzenen und später in der Afche aufgefundenen Summe Geldes. mir gehörend, unter bem nichtigen Borwande, baf biefe Summe, als von illegalen Verkäufen herrührend, mir nicht zustehend fei. obgleich ich eine, diefer Behauptung entgegenstehende Erflärung bes Bergogs beibrachte, wonach die vorgefundenen Gelber

mein Privateigenthum waren. — Gegen Gewalt kein Recht! — Jene fogenannten illegalen Berkaufe von Gefällen und Ablösungen sind jedoch beibehalten und von der jetzigen Herrsichaft — legal — zu Ende gebracht.

Aus welchem Grunde und zu welchem Zwecke sich Ihr Buch meinetwegen so emfig beschäftigt, die Zeit ber Lefer ohne Noth in Anspruch nimmt und bergl. viel besprochenen und verbrehte Geschichten auftischt, fogar zwei Mal (pag. 88 u. 158) von der abseiten der usurpatori= ichen Regierung zu Br. geschehenen unhaltbaren Protestation gegen meinen Namen von Andlau anführt, aber mit keiner Sylbe meiner barauf in ben beutschen Blattern erfolgten motivirten Gegenerklärung erwähnt, und endlich hinzufügt: "baß Manche meine Ernennung jum Rammerherrn unangemeffen finden." - - tann ich in ber That faum begreifen und muß annehmen, daß man diese interes= fanten und gewichtigen Dinge! zur Bertheidigung bes Herzogs ber Presse zu überantworten für durchaus mesentlich und nothwendig gefunden hat. - Ohne in Selbstlob zu verfallen, ichließe ich biefe Erläuterung bamit: bag ich in meinem Wirkungsfreise früh und spät banach getrachtet habe, ehrlich au handeln. — Dein Gemiffen läft mich ruhig ichlafen. Ich scheue die Wahrheit nicht, weise aber deraleichen übel angebrachte, unverdiente und beleidigende Erörterungen bamit zurück.

pag. 159 beginnt mit einer von aller und jeder Wahrheit gänzlich entblößten Geschichte. Es ist die angebliche Berbindung des Herzogs mit der Partei der ältern Linie der Bourbons und der Herzogin von Berry. Der Herzog hat niemals und zu keiner Zeit mit derselben oder deren Berstrauten in Unterhandlung gestanden oder irgend Jemand beauftragt, Plänen der Art zu folgen. — Klindworth hatte

feinen Auftrag bazu, fich in Correspondenz mit beren Bertrauten zu feten, bachte felbst nie baran und mare auch bei all seiner intriguanten Gemandtheit dazu schwerlich fähig gemefen, indem er bamale ber frangofischen Sprache nicht mächtig war, von welcher er kaum ein Wort verstand, und mich fehr oft in Wirthshäufern als Dolmetscher gebrauchen mußte. — Die frangösische Polizei, welche die Gewaltmaßregeln der Wegweisung des Herzogs aus Frankreich - von Braunschweig und Hannover aus guten Gründen so eifrig und ängstlich gewünscht - gern auf eine plausible Weise zu rechtfertigen suchen und ben Bergog zugleich unpopulär machen wollte, ersann jene Lüge - die in die Zeitungen und Schmähschriften überging. — Eben so wenig hat George Klindworth mit Perrier und Sebaftiani verhandelt und ift nur einmal arretirt gewesen wegen Berbachts, filberne Leuchter die Gr. Durchlaucht zugehörten zum Verfauf ausgeboten zu haben! -

pag. 161. Rücksichtlich bes Königs von Spanien, so scheint Herr v. \*\*\* auch diesem albernen Gerüchte, in dem Libelle des Chaltas gedacht, Glauben geschenkt und die Ansührung desseleben zur Vertheidigung des Herzogs Karl auch nöthig gefunden zu haben! — Ich darf Ihnen, Herr von Corvin, in dessen Auftrage aber versichern, daß der König von Spanien Se. Durchlaucht keineswegs sagen lassen, Madrid zu verlassen, auch sonst Niemand hat einen solchen Wunsch dem Herzoge zu erkennen gegeben, sondern aus freiem Willen und nachdem Se. Durchlaucht volle sechs Monate dort geslebt und von dem Könige und der Königin zur Abschieds-Audienz freundlich empfangen, verließ der Herzog Spanien. —

pag. 165. "Werbehäuser in Paris und Fonstainebleau murben geschlossen und die barin vorsgefundenen Personen verhaftet" sagt die Schrift. Es ist nach zehn Jahren das erste Mal, daß wir davon und

noch dazu in einer Vertheidigungsschrift des Herzogs hören. Nach meinem besten Wissen und Gewissen haben keine solche Werbehäuser für uns bestanden und die arretirten Personen leben in der Imagination. Ueberdies war die Expedition in weitem Felde wegen der Widerwärtigkeiten, die das französissche Cadinet, aus Besorgniß vor Unruhen im Insund Ausslande, der Sache in den Weg legte. Dis zu Werdungen ist es nie gekommen. Unisormen war das einzige, was wir auszuweisen hatten. Wassen und Munition schafften wir nicht an, indem Marschall Soult die Erlaubniß verweigerte und nur die Unisormen als eine affaire de commerce bestrachten wollte.

pag. 168 enthält eine unwahre Erklärung des Generals Ramorino.

pag. 177 besgl. über ben Intriguanten Klindworth, der, seitdem er durch die französischen Zeitungen seinen Laufspaß vom Herzoge erhalten, nicht wieder zu Gnaden aufgenommen ward. Und dies geschah lange vor dem von Ihnen angedeuteten Prozesse, den er übrigens verlor. Die Sache ist keinesweges gütig beigelegt worden. Später diente er der französischen geheimen Polizei in Spanien und Italien, jeht fungirt er in Paris als diplomatischer Spion.

pag. 221. Chaltas betreffend, ber sich seiner Zeit Agent diplomatique de S. A. S. le Duc Guillaume de Brunswick schelten ließ und damals ein rothes Porteseuille mit dieser Aufschrift führte, so bin ich in Besitz von mehreren eigenhändigen Schreiben des jetzigen Hofraths von Koch an jenen Schurken gerichtet, worin Instructionen zur Bersolgung und wo möglichen Bernichtung des Herzogs gegeben werden. Chaltas empfing mittelst seines braunschweigsschen Collegen und accreditirten Geschäftssührers Fabricius in Paris die Summe von 18,000 Franken für das qu. Libell,

wozu ihm die Data von Herrn Roch geliefert waren, und faß drei Jahre im Schuldthurm, indem er die uns (zugesprochene) Entschädigungs-Summe und Kosten nicht zahlen konnte und diese Zeit par corps gerichtsseitig strirt worden war. — Jeht lebt er verlassen und in der misdre. —

Noch bemerke ich in dem Werke die Anfangsbuchstaben v. B., v. E., v. G. statt der vollen Namen. Ist dies aus Schonung und Rücksicht auf Ihre Stellung geschehen oder — sind diese Herren nicht als voll zu betrachten? —

Mit der vollkommensten Hochachtung beharre ich 2c.

p. Anblau.

Diesen aus Ueberzeugung und im Auftrage des Ber-30g8 niedergeschriebenen etwas flüchtigen Zeilen füge ich noch Folgendes confidentiell hinzu: Es ist mir nicht ohne Mühe gelungen den Berzog davon abzuhalten gegen bas Werk und die darin enthaltenen ihn betreffenden Unwahrheiten und Anzüglichkeiten in den Zeitungen öffentlich zu protestiren und zu erklären, baran feinen Theil zu haben. Auf Dank fann baber Berr v. \* \* \* nicht rechnen. Auf Sie, lieber Berr v. Corvin, der wohlgemeint bem Bunfche des herrn v. \* \* \* entgegen gefommen und für ben Text nicht verantwortlich fein kann, hat es um so weniger etwas zu sagen, als Ihre Borrede auf Wahrheit und Mäßigung bafirt ift. — Rücksichtlich einer freifinnigen Constitution, so darf ich Ihnen versichern, daß der Herzog sich ben liberalen Ideen längst ganglich angeschlossen hat und, follten die Umftande jemals eintreten, in der That zeigen wird, bag es ihm Ernst bamit sei. Wie fehr bebauere ich, daß wir uns nicht früher verständigt und besprochen haben. Ihrer Selbstftändigkeit würde ich sicher nicht zu nahe getreten fein und Ihnen überlaffen haben — gerecht zu fein. Reues habe ich nicht mitzutheilen; wir find leider gezwungen, in der Apathie fortzuleben. Meine Hoffnungen für eine günstigere Zukunft sind schwach und meine äußere Lage nicht beneidenswerth. Meine Kinder wachsen heran und kosten viel, besonders in diesem Lande der Guineen. Billig sollte ich wohl nicht mit Sorgen der Art zu kämpfen haben; allein deßungeachtet werden sich meine Gesinnungen und meine Treue nicht verleugnen. — Empfangen Sie, verehrtester Herr von Corvin, den Ausdruck meiner begründeten Hochachtung und freundschaftlichen Ergebenheit." v. Andlau.

Es war nicht sowohl meine Absicht gewesen, eine Bertheidigungsschrift für den Herzog herauszugeben, als eine folche, wodurch die burchaus falschen Ausichten über ben ganzen Charafter ber Revolution in Braunschweig berichtigt würden, welche man ftets als eine vom Bolf ausgegangene barftellte, mahrend sie boch nur von herrschsüchtigen und eigennützigen Stelleuten, nebst beren dupes, veranlagt und burch bezahltes Lumpenpack ausgeführt murbe. Die Person bes Herzogs war mir ziemlich gleichgültig; es handelte sich darum, ein Princip zu vertheidigen und verfälschte historische Thatfachen zu berichtigen. Daß die mahren Thatfachen ben Bergog verletten, intereffirte mich wenig; allein bag ich mich zur Berbreitung von Entstellungen der Wahrheit sollte hergegeben haben, that mir leib und ich mar bereit, diefen Fehler so weit als möglich wieder gut zu machen. Ich schrieb baher einen Artifel für die Allgemeine Zeitung, in welchem ich Herrn von Andlau beffere Gerechtigkeit widerfahren ließ und freute mich, daß dieser durchaus ehrliche und brave Mann fich bamit zufrieben erklärte. Bu Berichtigungen in Bezug auf ben Bergog fonnte ich mich aber nicht entschließen, ba ich mir für etwaige fleine Ungenquigkeiten nicht große

Unwahrheiten aufbinden laffen wollte. 218 indeffen der Bergog an mich die Anfrage stellte, ob ich die Berausgabe des Werkes "Charles d'Este" in deutscher Sprache bewertftelligen wolle, hatte ich teinen Grund, ablehnend zu ant= worten, ba es fich nur um eine freie Ueberfetung handelte und um Besorgung des Drucks. Freilich versuchte es ber Bergog, mich zu veranlaffen, es unter "einem Namen" herauszugeben; allein ich ließ mich auf weiter nichts ein, als auf eine Bermittlerrolle, mir indeffen vorbehaltend, über ben Inhalt dieses befannten Buches Erfundigungen einzuziehen und — da ja frei übersett werden follte! — offenbare Lügen in Wahrheit zu übersetzen, oder wo das nicht möglich, dieselben einfach wegzulassen. Es kostete einige Mühe, diese Entftellungen der Wahrheit herauszufinden und fast unmöglich murde es, in Bezug auf die im zweiten Bande enthal= tenen Documente, die jum Theil verandert und beschnitten worden sind, je nachdem es dem Interesse des Herzogs dienlich schien. Alle Angaben in Bezug auf bas Bermögen bes Berzogs find lächerlich übertrieben.

Ich schickte dem Herzog einen mäßigen Kostenanschlag, ilber den Druck des Werks, den ich von Teubners aufsetzen ließ und der sich für zwei dicke Bände von circa 30 Bogen jeder, zweitausend Auflage und Honorar auf nur 1700 Thaler belief. Der Herzog schien diese Summe nicht hoch zu finden und darauf hin hatte ich die Uebersetzung begonnen. Es war mir daher sehr unangenehm, als ich solgenden eigenshändigen Brief des Horzogs erhielt:

## "Mein lieber Herr von Corvin!

Wenn die Briefe des Herrn von Andlau, der übrigens nicht mehr in Meinen Diensten ist, sie im Geringsten irre geleitet haben, so ist Mir dies sehr leib, ich habe dieselben weber vor noch nach beren Absendung an sie gesehen. — Ich finde aber in den ihrigen, die Mir vorliegen, so versschiedene und in ihrem letten so viel höhere Ansate für Druck und Papier 2c., daß Ich es vorziehen muß, auf den Druck des Werks für jett nicht einzugehen.

Damit Sie sich aber nicht zu beklagen haben mögen, will ich Ihnen anstatt bes in Meinem letzten Brief angesetzten Honorars von zweihundert und vierzig Thalern, dreishundert Thaler für die Uebersetzung des ersten Bandes, wo sie wollen, bezahlen lassen, sobald sie dieselbe hierher nach London eingesandt haben werden.

Schließlich bemerke ich hier noch, daß die Dienstentslaffung des von Andlau die Uebersendung der von Mir ihnen angezeigten Documente verhindert und jest überflüssig gemacht hat."

38 Bryanstone Square ben 4. Mai 1843.

Dieser Brief war nicht unterzeichnet, wahrscheinlich weil barin ein Geldversprechen enthalten ist, benn ber Herzog hat sich bas Wort gegeben, niemals einen Wechsel oder ähnliches Document zu unterzeichnen. Einen anderen Brief des Herzogs mit seiner Unterschrift habe ich einem Autographensammler in Dresden geschenkt, leiber ohne eine Abschrift zu behalten, was um so mehr zu bedauern ist, als der Herzog darin die Unterstützung der demokratischen Partei beansprucht, wie er denn auch stets behauptete, ein Demokrat zu sein. Herr von Andlau schrieb mir darüber unter dem 20. März 1843 solgendes:

"Seien Sie fest versichert, daß der Herzog ein für allemal der liberalen, oder besser — radicalen Partei angehören wird. Wer nichts zu verlieren und Alles zu gewinnen und dabei die Ueberzeugung erlangt hat, daß dies

ber rechte Weg fei, ber jum Ziele führt, tann teine andere Wahl haben. Er wünscht nichts sehnlicher, als bazu beizutragen, ben beutschen Fürften, die ihn verlassen und, im Widerspruch mit ihrer eigenen Bolitik, ben Rücken zugekehrt haben, ben Schlag auf's Saupt zu geben, und ich fürchte nur, daß ber Herzog, sobalb bie Bombe einmal platt und er wieder freier athmen fann, dem Bolle eher zu viel als gu wenig Freiheiten geben werbe! - ich für mein Theil bin von ganger Seele und im weiteften Sinne bem constitutionellen Liberalismus zugewendet. hasse despotische Fürften wie die Bolle, will feine andere, als folche, bie bas mahre Beste des Bolfes wirklich fordern und die NB. an eine freifinnige Berfaffung gebunden find, die bem Staate Freiheiten und Gerechtigkeit fichert. Weg mit "Machtvollfommenheiten und Gewaltmagregeln!" Die Tagessatzung sei: "Wahrheit und Recht, Freiheit und Geset!" — Bor etwa acht bis zehn Jahren, als wir mit Lafapette und Armand Carrel, Bages und anderen näher bekannt maren, glühte ich für Republik und betrachtete z. B. den Freiftaat Amerika als ben Sitz bes höchsten politischen und burgerlichen Glückes! - Jest aber, nach reiferer Erfahrung, halte ich im Allgemeinen, besonders aber für Franfreich und Deutschland eine folche für ein Unglud! Der Bergog ftimmt mit mir hierin nicht überein und halt eine republitanische Berfassung für bas Interesse ber Bolter am munschenswertheften. Die nahere Erörtetung meiner Motive wurde hier zu weit führen und beschränke mich baher auf ben Zweck unserer heutigen Correspondeng. Ihren Mittheilungen zufolge, icheint ber Radicalismus in unserem beutschen Baterlande immer mehr Burgel zu fassen und erfüllt bas Berg mit freudigen Hoffnungen für bie Zukunft. - - 3ch bin mit Ihnen, verehrtester Berr von Corvin, vollkommen darüber einver-

ftanden, daß der König von Preugen, bei all feiner Rlugheit und erkunstelten Liberalität und ungeachtet seiner schönen Reben, ebenso einfältig, als unpolitisch handelt und feine Rolle in bem Mage nicht lange spielen wird; er konnte. wenn er wollte und im Bergen Freiheit für bas Bolt wünschte, gang Deutschland zu seinen Füßen haben und ein großes, beneidenswerthes Reich gründen, mare er nicht in Absolutismus aufgefäugt und wollte er seine Stellung als abfoluter Rönig auf's Spiel feten! Es hält aber fehr fchmer. ein "Bon Gottes Gnaden" gefrontes haupt zu finden, bas Alles gegen Alles riefirt. Hoffen wir nichts von ihm; zwar hat er versucht, den großen Saufen durch liberales Blend= wert zu täuschen und anscheinend sich ben Interessen bes Bolts augeschloffen, aber bas fonnte bei feinen Unfichten und Inclinationen nicht wohl von langer Dauer fein und gar bald wird er noch mehr zeigen, weß Geistes Kind er ift."-

Schon ehe mir der Herzog schrieb, hatte mir Herr von Andlau mitgetheilt, daß er sich gedrungen gesehen habe, den Dienst des Herzogs zu verlassen. Mit welchen Demüthigunsgen die Stellung in der Nähe des "radicalen" und in seinem Hause sehr "Kespotischen" Herzogs verknüpft war, habe ich schon früher angedeutet und Herr von Andlau hatte sie wahrsscheinlich nur mit Rücksicht auf seine zahlreicher werdende Familie nicht adzuschütteln gewagt. In London mit einer Frau und sechs Kindern von sechszehn Pfund, monatlich etwa einhundert und sechs Thaler, auständig zu leben, ist ab solut unmöglich. Herr von Andlau, der so viel sürden Herzog ausgegeben und ihm so treu gedient hatte, glaubte endlich seinem Fürsten die Bitte um Bermehrung seines Geshaltes vortragen zu dürsen. Er bat um 400 Pf. St. jährslich oder eine Bension von 200 Pf. St., mit welcher er sich

an irgend einen ruhigen Fled Deutschlands zurückziehen wolle.

— Darauf erhielt er am anderen Tage seine Entlassung mit bem mündlichen Versprechen einer Pension von 8 Pf. St. monatlich, eine Pension, welche ein englischer Lord vielleicht einem Kammerdiener geben würde, der ihm nur zehn Jahre treu gedient.

herr von Andlau würde es gern gefehen haben, wenn ich um die durch ihn erledigte Stelle gebeten hatte, ja er forderte mich auf, mich birect barum zu bewerben. 3ch fing aber. gerade an, meine Freiheit und die Früchte meiner Thatigkeit zu genießen und hatte keine Luft, dieselbe einem so "radical" undankbaren Kürsten zu opfern: hatte ich doch erst furz vorher eine gute Stelle bei einer Gisenbahngesellschaft abgelehnt. — Herr von Andlau trat nicht wieder in die Dienste des Herzogs, obwohl das freundliche Berhältniß nach mehrjährigem Schmollen von Seiten des Letteren wieber hergestellt murbe. Der madere Mann behalf fich ein Jahrlang nothdürftig, ohne eine feste Unftellung ju finden; feine frühere Stellung bei bem Herzog von Braunschweig war ihm in England im Wege. Wir blieben feitdem in beftändiger Correspondenz und es machte mir unendliche Freude, als ich hörte, daß herr von Andlau's Frau ihm den Entschluß eingegeben, ein deutsches, protestantisches Erziehungs= Institut zu gründen. Das Unternehmen glückte und ich werde noch manchmal Gelegenheit finden, von Herrn von Andlau zu reden, der alle diese Jahre hindurch mein lieber Freund geblieben ift.

Unter bem 23. Mai 1843 erhielt ich einen Brief aus London, in einer Schulknabenhand geschrieben, ben ich bes Scherzes wegen mit allen seinen Schönheiten copire:

"Se. Durchlaucht ber Sauereine Herzog von Braunschweich wollen gern auf ben Ansatz Eins in Allem von achthundert Thaler zurückommen, da Ew. Hochgebohren bis vorzuziehen scheien und ihnen die nöthigen Dockumente umsgehend und das Gelb sobalt der erste Theil des Buchs hiershergeschickt, senden, Sie haben recht zu sagen das der Herzog Bittere Erfahrungen gemacht hat die Gründe der Beradsschiedung werde ich Ihnen später erfahren laßen.

Gr. von Wuits."

London May 23t. 1843.

38 Bryanstone Sqr.

Dieser "Graf Wuits" war der neue Jammerherr des "sauereinen" Herzogs und ich werde gleich mehr von demsselben reden, wenn ich den Inhalt seines orthographischen Briefs erklärt habe. —

Als ich fah, wie geizig der Herzog war, hatte ich Rückfprache mit D. B. - Johann Friedrich Sartknoch'iche Buchhandlung - genommen und er erflärte fich bereit, bas Werk zu brucken, wenn ich ihm fünfhundert Thaler auf die Druckkosten zahlen wolle, was ich versprach. Dies machte mit 300 Thaler Honorar achthundert Thaler, womit der Herzog allerdings äußerst zufrieden sein konnte. Als ich aber obigen Brief erhielt, hatte sich D. B. anders besonnen; er erinnerte fich ber Confiscation bes ersten Buches über Braunschweig und - lehnete ab. In diefer Berlegenheit ichrieb ich an Julius Fröbel nach Burich, ber bort ein Berlagscomptoir hatte. Er nahm den Berlag an, wollte jedoch mit mir bas Nähere besprechen, ba er im Begriff fei, nach Leipzig zu tommen. Er tam und ich lernte in ihm einen tüchtigen Mann fennen, ben ich gleich lieb gewann. Er nahm mein Manuscript mit nach Dresben, lehnte aber in einem Briefe von dort den Berlag ab. da er mit feiner Behörde fehr schlecht ftehe und wegen ber in bem Buche enthaltenen Angriffe gegen ben

König von England alle mögliche Arten von Berfolgungen zn erwarten haben würbe. — Nun bot ich das Buch Heinrich Hotop in Cassel an, dem ich es für das billige Honorar von sechshundert Thalern überließ. Die achthundert Thaler des Herzogs — den meine Einrichtungen gar nichts angingen, sobald ich nur den von ihm gestellten Zweck erreichte sielen natürlich noch außerdem in meine Tasche; ich hatte inbessen Mühe genug, sie von dem Herzoge zu bekommen.

Was nun den Grafen de Buits anbetrifft, so ist es gang unbegreiflich, wie fich ber Herzog, ber fich auf feine Rlugheit foviel einbildet, von einem folden Menichen anführen laffen konnte, ber fich für einen medlenburgischen Grafen ausgab, beffen ganze Familie aber, Bater und Bruber, in London allgemein als Schwindler und Bankerottirer Die Journale, die im fortwährenden verschrieen maren. Rrieg mit bem Bergog lebten, verfehlten nicht, seinen Rammerherrn als notorischen blackguard öffentlich hinzustellen. Die Spürhunde ber Journale fanden nicht allein feinen Stammbaum, fondern auch den feiner Schwindeleien. bem Age and Argus vom 24. Februar 1844 fand fich unter den Berhandlungen des Bankerottir : Gerichtshofes ein Fall: "In Re Caesar Adam Marcus Count de Wuits," der als Bankerottirer erklärt wurde. An einer anderen Stelle berselben Nummer fand sich ein Artikel gegen fremde Schwindler, in welchem es hieß: "- Der Bankerottirer von -, der sich E- A- M- von - nennt, aber ein geborener Jude ohne Geschäft und Eigenthum ift, murbe zum erften Mal als insolvent in der Zeitung vom 28. Februar 1834 angefündigt, murde verhört den 22. Märg, aber feine Dividende angezeigt. Perry's Original Bankrupt & Insolvent Registry Office 78 Cornhill giebt weitläufige Nachrichten über diesen Bankerottirer, der fich häufig in zweideutige

Dinge eingelassen hat, eben so wie sein Bater, der um das Jahr 1828 herum ftarb. Er war auch ein Bankerottirer umb vorgeladen, als D- Graf von - No. of Shedule 16,296, foll ein General in frangofischen Dienften fein und Agent ber Hänptlinge ber Infel Cypern, um eine Expedition für die Vertheidigung Griechenlands auszurüften. Banterottirer ftand am 7. Juli 1826 in ber Zeitung; verhört ben 28. Juli; keine Dividende angezeigt. Sohn maren fowohl bem Publitum, als auch ben Befchäfte-Leuten nicht nur in England, sondern auch in Frankreich, Belgien und Deutschland bekannt. Der alte von - war ein Biebhanbler aus Bolen (Poledonia); verließ fein Baterland, nahm fpater ben Titel Graf und General an und trieb in ben obengenannten Ländern sein Wesen, bis man entbecte, daß er ein Betrüger fei und ihn einsteckte. bas Regifter bes Fleet-Gefängniffes). Sein Sohn, ber gegenwärtige Bankerottirer, hat sich eines solchen Baters würdig gezeigt; giebt fich für einen Rammerherrn des Großherzogs von Medlenburg = Schwerin und Rittmeister der öfterreichi= schen Cavallerie aus und war breift genug, Anstellungs= Decrete dieser Art vorzubringen, die natürlich von ihm selbst erfunden maren."

Bom Herzog gedrängt, verklagte der neue Kammerherr dieses Journal und beabsichtigte, eine Criminal Information zu versolgen, wobei Beweisstührung und Zeugenverhör nicht gestattet ist; allein die große Jury, von dem Lebenswandel des Buits unterrichtet, verwarf sein Ansuchen und so blieb ihm nur der Weg einer einfachen Diffamationsklage. Diese war bereits für einen bestimmten Tag angesetzt, als er Angst bestam und besistirte. Wahrscheinlich hielt ihn der Herzog selbst zurück, weil er Scandal und Beweisssührung sürchtete.

Dieser eble Graf war außerdem noch ein großer Truntenbold. Einem Londoner Briefe an mich entnehme ich folgende Stelle: "Buits giebt fich für einen Deutschen aus und behauptet, in England das Deutsche vernachlässigt und vergeffen zu haben; er hat Bratenfionen und einige usages du monde, ohne jeboch Spuren von guter Erziehung zu zeigen. Seine rothe Nase und start colorirtes Gesicht, bas im Gangen nicht häflich ift, beuten auf die Flasche bin. einem Jahre haben sich zwei hiefige Lords - Spagvögel ein Divertissement mit Wuits erlaubt, bas am lichten Tage in einer ber bebeutenbsten Straffen Londons zu Auffehen und Gelächter Beranlassung gegeben. Jene laben ben beutschen Grafen Saufbruder zum Frühftud ein, machen ihn dead drunk, pacen ben Körper in Packpapier und Leinwand, ein Loch für's Geficht offen laffend, und fenden dies Bactet "careful" (forgfältig) gemarkt und abreffirt an ben Doctor bes Buits, woselbst er abgeladen und behutsam niederaelegt wirb. Das Ermachen, die Buth, und bas Gelächter ber Zuschauer soll groß gewesen sein. Diese ist teine ersonnene, fondern eine mahre Anecdote." - -

Der Herzog war natürlich sehr ärgerlich barüber, daß man seinen gräslichen Kammerherrn durchaus zu einem Lump machen wollte und dachte darauf, ihn mit einem derjenigen Personen zusammenzubringen, welche so schlecht von ihm redeten. Eine solche Person war Dr. Wolf, ein kleiner jüdischer Arzt, der zu Zeiten in des Herzogs Hause zu thun hatte, welches in der Nähe vom Regentspark lag. Der Herzog fragte Dr. Wolf, ob er den Muth habe, seine schmählichen Behauptungen in der Gegenwart des Grasen zu wiederholen und als der Doctor dies bezahete, ließ der Herzog es sür den Augenblick dabei bewenden; als der Doctor aber wieder einmal in das Haus kam und, von dem

Bergog barauf geleitet, sich auf's Reue in Schmähungen über den Grafen ergoß, trat dieser plötzlich wuthend hinter einem Vorhange hervor und begann Dr. Wolf durch Fauftlogit zu widerlegen, mahrend ber Herzog fich aus dem Staube Der Pseudograf hatte den kleinen Doctor bald machte. an der Erde, ohne daß diefer jedoch die Geistesgegenwart Er holte ein schmales, langes Messer aus ber Tasche und schob dies dem auf ihm knieenden Lump ganz gemüthlich burch die Wade, mit dirurgischer Geschicklichkeit gefährliche Flecke meidend. Der nobele Graf brullte vor Schmerz und sprang auf; die Bedienten rannten auf den garm berbei und man fchrie nach einem Polizeidiener, um den Doctor zu arretiren. Diefer fprang aber jum Fenfter hinaus in ben Garten und über die niedere Mauer, von wo er balb fich in die Straffe rettete. Er murbe meder verfolat, noch verflagt und ber Graf mußte lange bas Zimmer hüten. Bergog schickte biesen endlich fort und ich weiß nicht, wohin ber herr Rittmeister und Rammerherr gekommen ift.

Zu jener Zeit war Louis Napoleon in Ham gefangen. Der Herzog kannte ben Prinzen und bessen fixe Ibee, daß er einst Kaiser von Frankreich werden würde; er hatte Berstrauen wo Alle lachten und bewies dies auf die überzeugendste Weise daburch, daß er dem Prinzen, zur Aussührung seiner Pläne, zehntausend Pfund Sterling (circa 66,000 Thlr.) zu leihen beschloß. Zunächst war es aber nöthig, den Prinzen von den Absichten des Herzogs zu unterrichten und dann denselben aus Ham zu befreien. Dazu brauchte der Herzog einen gewandten Mann und Mr. Duncombe, Parlaments-Mitglied, empfahl ihm seinen Secretair Herrn Smith. Versehen mit Geld, den nöthigen Instructionen und einem Brieschen des Herzogs reiste derselbe nach Ham. Er spielte hier seine Rolle als neugieriger Engländer vortrefslich, und

ba er seine Künffrankenstücke nicht sparte, führte man ihn mit Bereitwilligkeit umber. Es mar zufällig gerade bie Beit, wo ber Bring seinen Spaziergang zu machen pflegte. Der. Smith fragte natürlich, wer ber Berr fei, ben man. als er vorüberging, ehrerbietig grußte. Seine Reugierde mar natürlich und ebenso bas Berlangen, mit bem Bringen zu reben, benn Mr. Smith mar ja ein Englander, obwohl er vortrefflich frangösisch redete. Er näherte sich dem Pringen und aab ihm den Brief des Herzoas. Das Kolgende ist befannt. - Der "Sauereine" Bergog Carl von Braunschweig und ber Bring Louis Napoleon schlossen barauf ein förmliches Schutz= und Trutbundniß, moruber ein Document aufgefett wurde, welches beide Mächte unterzeichneten und welches ber Herzog fehr forgfältig aufhebt. — Mr. Smith erwarb fich durch fein Benehmen die Gunft des befreiten Bringen und wird fortwährend von dem Raifer zu allerlei Beschäften gebraucht, die einen gewandten und zuverlässigen Mann verlangen und - diesem hoffentlich etwas Erkleckliches einbringen.

Meine Jagdzeitschrift hatte durch die Unordnungen geslitten, welche unter der Verwaltung des ersten, bankerott gewordenen Buchhändlers vorgekommen waren, und von denen sie sich nie wieder erholen konnte. Bernhardt Tauchsnitz behielt sie also nur ein Jahr; dann ging sie in die Hand eines anderen Buchhändlers über, und ich verkauste sie endlich für einige hundert Thaler an einen preußischen Jagdjunker, Hern von Warburg, der in Berlin ein Sporting-Magazin herausgab. Auch den "Marstall" ließ ich einsschlafen, da er zwar die Kosten bedte und mir ein mäßiges Honorar brachte, aber doch nicht lohnend genug war, um ihn fortzuseten. Die Abonnenten bedauerten das Ausschören des Blattes sehr. — Gänzlich gab ich indessen die Jagdsschriftstellerei nicht aus. Ich gab einen Sporting-Almanach

und dann Taschenbücher für Jagd= und Naturfreunde bei B. G. Teubner heraus.

Der alte Teubner war eine brave, ehrliche Seele, mit allen Eigenthümlichkeiten und kleinen Lächerlichkeiten eines reichgewordenen Spießbürgers. Man hatte ihn auch zum Stadtrath gemacht, und er war sehr stolz auf den Titel. Er hatte eine sehr schöne, große Druckerei mit gegen fünfzig eisernen Pressen und war ein geachteter Berleger.

Wir versprachen uns damals viel von der deutsch-katholischen Bewegung; wenigstens ich that es, wenn auch Seld daran keine Hoffnungen knüpfte. Um mich den Bemühungen ber an der Spite diefer Bewegung ftehenden Manner anguschließen, beschloß ich, ein Buch zu schreiben, in welchem die Migbräuche der römischen Kirche zusammen- und blos-Das Buch find meine "Hiftorische Denkgestellt wurden. male des Chriftlichen Fanatismus." Der erfte Band follte als Einleitung dienen, und in einigen Capiteln eine gedrängte Geschichte aller römischen Migbräuche enthalten. Für dieses Werk studirte ich Tag und Nacht und füllte etwa zwölf Druckbogen nur mit kurzen Rotizen, die Quellenwerke zugleich dabei angebend. Nachdem ich die Capiteleintheilungen gemacht hatte, schrieb ich mit verschiedenfarbigen Stiften bic Nummer des Capitels, zu welcher fie gehörte, in jede Rotig und durchstrich sie, sobald ich sie angebracht hatte. war nicht leicht, da mir für die ungeheure Masse von Material nur etwa zwanzig Druckbogen eingeräumt waren. 3ch hielt das Buch absichtlich fehr populär und sparte weder Sumor, noch Fronie; ich wollte, das Bolk follte mein Werk Icfen, welches übrigens dem Bischof Arnoldi von Trier gewidmet war, der den heiligen Rod hütete, welcher furz vorher Hunderttausende zur Wallfahrt nach Trier gelocht hatte. Ich sandte dem Bischof ein Exemplor. Das Backet mar

fehr vaffend mit einem antiten Siegel geschloffen, auf welchem ein römischer Briefter opfernd am Altare bargeftellt mar. Das Buch murbe viel gelefen und trot feiner oft berben Sprache von der Kritik allgemein gelobt. Die katholische Rirchenzeitung griff nicht ein einziges Factum an; - allein schimpfte über mich, nannte mich einen noch ärgeren Gotteslästerer als Voltaire und behauptete, daß ich meine Frau zum Deutschfatholicismus verführt habe! Schrecklicher Borwurf! — der aber noch dazu ein unwahrer ist. Das Buch erschien mit Roniglich fachfifcher Cenfur. Der Cenfor. bamals Professor Sarbenftein, ftrich Manches, auch fehr oft wörtliche Aussprüche von Seiligen und Rirchenvätern, mogegen ich aber protestirte und mit Erfola. Da das Nennen ber Quellen bas Buch ungebührlich erweitert haben würde, fo begnügte ich mich, bieselben mit Bleiftift an den Rand bes Manuscriptes zu schreiben, welches dem Cenfor vorgelegt wurde. Das Buch wurde nirgends in Deutschland verboten; aber freilich in Defterreich, wo einige hundert Exemplare confiscirt und eingestampft murben. Das ver= hinderte aber feinesweges, daß davon viele Exemplare in Defterreich und besonders in Ungarn verfauft murden.

Es schien mir im Interesse des Fortschrittes und der politischen Auftlärung nöthig, daß man die Meinung des Volkes nicht allein durch die Tagesblätter leite, welche nur die Begebenheiten der Gegenwart behandelten, sondern auch bessen von Jugend auf eingesogene, irrige Ansichten über die Vergangenheit berichtige. Da die Schulen überall unter der speciellen Leitung der Regierungen und der Geistlichkeit standen, so war es natürlich, daß in denselben nur solche Lehrbücher zugelassen wurden, welche deren Ansichten und Zwecken ertsprachen. Es war überhaupt nicht im Interesse bieser Gewalten, daß das Volk die Geschichte kannte, da auf

jeber Seite Schandthaten von Fürsten und Pfassen und Berbrechen gegen das Volk verzeichnet sind. Es wurde dasher in den Schulen die Geschichte sehr als Nebensache beshandelt, und die Lehrer waren angewiesen, das, was sie das von vortrugen, in der von der Behörde approbirten Beise zu thun. Wie eisersüchtig selbst die für "aufgeklärt" geltens den Regierungen über die Darstellung der Geschichte wachten, beweist der Umstand, daß sogar die Rotteck'sche Weltgeschichte in Preußen verboten war! — Ich beschloß daher, ein schon lange mit mir herumgetragenes Project auszusühren und eine "Ilustrirte Weltgeschichte für das Volk" herauszugeben. Ich machte Held den Vorschlag, sich zur Aussiührung dieses Planes mit mir zu verbinden und er willigte ein.

Die Gründe, welche ich dazu hatte, mich zu diesem wichtigen Werke gerade mit Seld zu verbinden, find folgende: Sein Name mar damals durch die Locomotive gang außerordentlich popular und ficherte dem Werk von vornherein bie Theilnahme fehr vieler Menschen. Ferner Stimmten Helds Anfichten mit den meinigen in allen Hauptsachen, die bei folchem Werk in Betracht kommen, überein. Augerbem fchrieb er nicht nur einen fehr pregnanten, flaren Styl, fonbern besaß auch in hohem Grade das Talent, Ordnung und Rlarheit in die Masse des Materials eines so umfassenden Werkes zu bringen. Er theilte Alles stets in Abtheilungen und Unterabtheilungen; ja fcon 'in früher Jugend hatte er sich baran gewöhnt, jede neue Thatsache, die er lernte, in ein besonderes für die Rlasse derselben bestimmtes Fach in seinen Ropf zu schieben, wo er nur nachzusuchen brauchte. um es gleich zu finden. Ich neckte ihn oft wegen bieser nütlichen Bedanterie und nannte ihn ben "Schachtelmann." Endlich veranlagte mich bazu auch noch eine andere Wahrnehmung. Bei meiner Bearbeitung der großen Riederlan-

bischen Revolution, die ich nach den Quellenwerken schrieb, hatte ich unendliche Mühe, das ungeheuer massenhafte Mate-Details, mit einem großen Opfer an rial zu bewältigen. Zeit und Mühe aus bickleibigen Folianten oder undeutlichen Manuscripten herausgefischt, opfert man nicht gern auf; ber Geschichtsforscher und bessen Liebhabereien gerathen in Rrieg mit dem Geschichtsschreiber und letterer wird manchmal von dem erfteren gezwungen, blos diefer Liebhabereien wegen eine unpassende Bergierung anzubringen. Schreibt man Specialgeschichte, fo ist diefe niederländische Ausführung des Gemälbes manchmal ihr größtes Berdienst; allein bei einer Weltgeschichte ist sie unstatthaft. Ich beschloß also, mit Held in folgender Weise zusammen zu arbeiten: Ich schrieb die Geschichte zuerst nieder, ohne große Rucksicht auf den Styl oder Anordnung zu nehmen. Die Hauptsache mar, daß die Thatsachen, wie ich beren Richtigfeit erfannt, niedergeschrieben Dieses oberflächlich geordnete Mateund beurtheilt waren. rial wurde nun von Seld arrangirt und gesichtet und zu dem Werk geformt, wie es dem Bublicum vorgeführt werden follte. Er fonnte einen flareren Ueberblick über das Ganze gewinnen als ich, benn er hatte es nur mit Dem ju thun, was ich für nothwendig erachtete niederzuschreiben, während mir ein Wuft von Details die Aussicht benahm, und ich leicht in Gefahr gerathen konnte, wie man zu fagen pflegt. ben Wald von lauter Bäumen nicht zu feben. Um unferem Werke aber auch bas Interesse zu geben, welches Details gemähren, beichloffen wir eine eigenthumliche Ginrichtung, Während die Weltgeschichte in ben zwei größer gedruckten Columnen jeder Seite fortläuft, findet man unten in zwei fleiner gebruckten Columnen die Anecdota, Details und auch Betrachtungen, die intereffant und oft wichtig find, womit man indessen den Tert nicht unterbrechen wollte.

Das Werk war auf sechshundert Druckbogen berechnet und es würde natürlich sehr schwer geworden sein, dasür einen Berleger zu sinden; wir beschlossen also, keinen zu suchen und das Werk auf eigene Kosten herauszugeben. D. B. — Firma: Johann Friedrich Hartsnoch — hatte so viel Zutrauen zu dem Werke, daß er das Risico der Zahlung für Druck und Papier auf sich nahm und natürlich auch die Commission, da er dadurch zunächst Herr der Einnahme wurde.

Eines Tages erschien ich also beim alten Stadtrath Teubner und fagte: "Run, Berr Stadtrath, jest bringe ich Ihnen einen Gewinn von zehntaufend Thalern auf bem Brafentirteller" und bot ihm ben Druck ber Weltgeschichte an. Ich war jedoch fehr erstaunt und beleidigt, als er sich bereit erklärte, den Druck - wohlverstanden gegen Gut= fagung der Hartknoch'ichen Buchhandlung - zu übernehmen. wenn wir die Weltgeschichte auf dem Titel nicht als unfern Berlagsartitel angeben, fondern "Berlag von Joh. Friedrich Hartfnoch" barauf schreiben würden. Wenn er für uns bruckte, die wir Beide migliebig waren, murde er fich ber Regierung gegenüber compromittiren, die ihn durch bas ganz besondere Bertrauen ehre, ihm die von ihr abhängigen Druckarbeiten zu übertragen! 3ch lachte den herrn Stadtrath aus, übertrug den Druck an Breitkopf und Bartel, folgte aber nichts bestoweniger bem Rathe Teubner's, ba bie Buchhändler sich niemals für ein im "Selbstverlag" erschienenes Werk interessiren, und gleich auf der ersten Lieferung ftand: "Berlag von Johann Friedrich Hartknoch."

## Elftes Capitel.

Ju Hause. — Morgenstunde hat Gold im Munde. — Die Tischede im Hotel be Bologne. — Philisterfreuden. — Eine hinrichtung. — Die Schwimmanstalt. — Ein "coulanter" Apotheler. — Schwerzliche Resultate. — Reise nach Kissingen. — Hold's neue Marotten. — Ein Tuchpoet. — Quacksalberei und Jammer. — Die Wasserbeschauerin. — Hofabrtsbeim zum letzen Male. — Der gräfliche Schwiegerssohn und die Wette. — Letzer Brief meines alten Generals. — Die Kaltwassersanstalt. — Katty. — Professor Cerutti. — Berrückte Antlänge aus der Lieutenantszeit. — Differenzen mit dem apothecirenden hafenschlächter. — Bergleich. — Reise nach Wiesbaden. — Wordschießen in Leipzig und Brief eines Augenzeugen. — Der Kratuse. — Merkwürdige Eröffnungen. —

Ich bereute in keiner Hinsicht, daß ich meinen Abschied vom Militair genommen hatte. Das Vaterland gegen auswärtige Feinde zu vertheidigen, ist nicht nur ein ehrenvoller, sondern auch ein schöner Beruf; allein den Fürsten zu helsen das Volk nach ihrer väterlichen Weise zu regieren, war nicht nach meisnem Geschmack. Es gesiel mir bei Weitem besser, die Rechte des Volkes mit den Waffen des Geistes zu vertheidigen, und außerdem war es auch bei Weitem einträglicher, denn meine Einnahme hatte sich ungefähr verzehnsacht. Ich hatte eine hübsche, elegante Wohnung und lebte sehr behaglich, wenn ich auch, wegen der Unregelmäßigkeit meiner Einnahmen nie geordnet in meinen Finanzen war. Ich sah häusig Freunde bei mir und mein täglicher Tisch war stets so beschaffen, daß ein oder zwei Gäste an demselben willsommen waren.

Ich bin ein Frühaufsteher und meine Frau nennt mich beshalb einen "Nachtwächter". Ich brauche nur vier Stun-

y conservation of the

den Schlaf und arbeite am Morgen am liebsten. Sommer und Winter — am liebsten aber im Winter — stand ich um zwei ober brei Uhr auf, ging in mein Arbeitszimmer und gundete bas. Abends guvor von meinem Bedienten gurechtgelegte Reuer im Ofen und die Raffeemaschine an. Wenn meine Toilette beendigt mar und die Dampfpfeife der Maschine mich rief, trank ich meinen Raffe, brannte eine Cigarre an und blickte eine Biertelftunde lang vom offenen Fenfter in den stillen Morgen. Dann ruhig und heiter im Beift und klar im Ropf fette ich mich an die Arbeit. -Um acht Uhr trank ich nochmals Raffee mit meiner Frau und arbeitete dann wieder bis gegen ein Uhr. Dann war ich fertig mit meinem Tagewerk und der Rest des Tages gehörte der Erholung.

Da wir keine Kinder hatten, gern Gefellschaft bei Tische fahen und - im Frühjahr bie feinen Gemit liebten, fo pflegten wir zu dieser Jahreszeit und int Commer auch, häufig im Hotel Baviere und später im Hotel de Pologne zu effen, wo fich eine Tischecke gebildet hatte, welche der in der Stadt Ulm in Frankfurt ähnlich war. Gewöhnlich präsidirte ein angesehener, jovialer Advocat. Dr. Friderici, der Bruder des Domherrn, der von folgendem Vorfall als "Riferifi-Friderici" bekannt mar. Frau Schröder-Devrient wurde im Hotel be Baviere ein Souver gegeben. selben erhob sich der Domherr zu einem Toast und rief: "Schnetterbebeng, schnetterbebeng! Es lebe bie Schröber-Devrient!" - Diese verneigte fich lachend, fragte nach bem Namen des herrn und antwortete: "Riterifi, fiterifi! Es lebe Herr Friderici!" Da wir alle gern Champagner tranfen, so gaben mir Tischgesetze und bestraften jeden Berftog gegen dieselben mit Champagnertosten, die burch eine Jury bestimmt wurden. Dit zwei Flaschen erwarb man Sitz und

Stimme. Der Obertellner notirte die Strafen in seinem Buch. Gins der Gesetze verbot, bei Tisch zu lesen. Während der Messe brachte mir einst der Portier eine Karte. Ich sas: "Herr von Corvin bezahlt gefälligst zwei Flaschen Champagner. Dr. Friderici". — Drei Personen von der Gesellschaft hatten das Recht, von dem Borrath zu trinken. Ich mußte endlich den Tisch blos deshalb aufgeben, weil mich das ewige Champagnertrinken jedes Mal sür den Nachsmittag in eine zu ausgeregte Stimmung versetzte. —

Das Theater wurde fleißig besucht. Fast allen angesieheneren Schriftstellern hatte der Director Billets zum ersten Rang geschickt; die Billets galten nicht für die Frauen und man abonnirte daher für dieselben. — Baren wir zu Hause, dann waren Helds, oder unser Nachbar und Berleger bei uns, oder wir spielten eine Partie bei ihm. Im Sommer wurde in seinem Garten Kegel geschoben. Häusig gingen wir auf die Insel und suhren in Kähnen auf Schimmels Teich, oder machten Excursionen auf der Pleiße bis in den Konnewiger Balb.

O. B's. Nachbar war ein wirklicher, lebenslänglicher Stadtrath, ein Regierungsbeamter, der als solcher
noch etwas Besonderes zu sein meinte; er machte gewöhnlich unsere Partie Whist oder Boston mit, die eine recht
gemüthliche Philisterpartie war. Machte O. B. Coeur
Trumps, dann rief er: "Herz was willst'u, was begehrst'u!"
— Wenn Treff: "Treff ich dich, so tüss' ich dich!"
— Wenn Carreau: "Karauschen mit Maibutter" und wenn
Bique: "Juristenherzen mit Zipselchen," was des Stadtraths Wig war, und wenn gefragt wurde, wer mitgehe,
schrie O. B.: Je! was B's. Witz war. — Nach angestrengter geistiger Arbeit war mir solche Partie als Erholung Bedürsniß und der unermübliche Helb ärgerte sich,

wenn ich nicht fortwährend zum Discutiren und Disputiren aufgelegt war. D. B. zu sehen, wenn er sein Töchterchen auf dem Anie reiten ließ und dazu sang: "Cintratata, cinstratata — bum, bum, bum!" war dann für mich mehr werth, als Held's geistreichste Lösung irgend einer socialen Frage, oder ein Streit über irgend ein historisches Factum, welches er mir abdisputiren wollte, weil er es gern anders gehabt hätte.

Die Jagd murde feinesweges aufgegeben, sondern war vielmehr meine liebste Erholung. Ich war auf derselben fehr häufig in Gefellschaft bes Landgerichts = Directors, eines fehr eifrigen Rimrods. Ginft ließ ich ihn aus seinem Bureau herausrufen, um ihn wegen einer verabredeten Bartie au befragen. Er fam gang erhitt und fagte: "Lieber Freund. ich habe im Augenblick feine Zeit, ich habe eben meinen Mörder bei mir." Es war das ein Rerl Namens Saupe, der eine alte Frau ermordet hatte und in Gohlis hingerichtet wurde. Ich hatte nie eine hinrichtung gesehen und bilbete mir ein, ich muffe bei dem Anblicke ohnmächtig hinfinken. Um den Eindruck, den es auf mich machen würde, zu prüfen, beschloß ich, diefer Hinrichtung beizuwohnen. Ich erhielt einen Blat mit ben Gerichtsversonen nahe am Schaffot. Der Leipziger "Rathsthierarzt" wollte nicht köpfen und cs wurde der Scharfrichter von Lomatich verschrieben, ein kleiner untersetter Mann, deffen unruhiges Wefen mir fehr wenig Butrauen einflößte. Als Saupe auf dem Schaffot niederfniete, rief er mit jammerlicher, lauter Stimme: "Gott fei mir armem Gunber gnäbig." Bevor er fich auf ben Stuhl sette, reichte ihm der schwarzbefracte Scharfrichter die Hand. Die Hinrichtung geschah mit bem Schwert: allein ber Scharfrichter brachte mit einem Sieb ben Ropf nicht herunter; ber zweite hieb traf bas Gesicht. Der Stuhl murde umgestoßen und einer ber Gehülfen schnitt ben Ropf, ber übrigens nur noch hing, mit dem Messer ab. Ein Schrei des Unwillens erhob sich unter den Zuschauern. Seltsam! auf mich machte diese Hinrichtung fast gar keinen Eindruck; sie erzeugte nur etwas Mitleiden und Ekel. Der Scharfrichter aber alterirte sich so sehr, daß er krank wurde und ein paar Tage darauf starb.

Schriftstellerei brachte zwar eine ganz hubsche Ginnahme; allein das schloß nicht aus, daß ich nicht noch andere anftändige Quellen des Erwerbs auffuchte. In Leipzig ift eine Universität und eine Handelsschule; eine Menge junger Leute find in den Geschäften der Raufleute und Buchdrucker angestellt und bas Bedürfnig einer gut beaufsichtigten und gut geleiteten Schwimmanftalt machte fich um fo bringender fühlbar, als alljährlich eine Menge junger Leute in der Pleiße und befonders aber in der Elfter ertranten. Die Fischer= innung, welche fich das Recht angemagt hatte, die Leute zum Baden zu fahren, mar natürlich der Anlage einer folchen Anftalt fehr entgegen, und als die Sache vor den Rath kam und Sachverständige befragt wurden, erklärten dieselben, bag bie Gelegenheit zur Anlage einer Schwimmanftalt um Leipzig nicht vorhanden märe. Als ich das gelesen hatte, äußerte ich gegen meinen Nachbar Stadtrath, daß die Sachverständigen nichts verständen und daß ich dem Rath, wenn er nur das Geld hergebe, eine Schwimmanstalt im Rathhaussaal erbauen wolle. "Ift das Ihr Ernft?" fragte der Stadtrath, und als ich ihm die Sache erflärte, machte er im Rathe Bortrag und ich ward beauftragt, meinen Blan in's Wert zu seten. Man wollte bas nöthige Rapital für die erften Jahre ohne Zinfen und bann mit brei Brocent bergeben. Der Rathezimmermann besichtigte mit mir ben Blat, den ich ausgewählt hatte und berfelbe murde bereits in Ordnung gebracht, als mir vom Nachbar Stadtrath die Eröffnung gemacht wurde, daß ein Leipziger Apotheker, Stadts verordneter, Willens sei, eine solche Anstalt auf eigene Kosten anzulegen und zwar auf einer, ihm an der Elster gehörigen Wiese, und daß er als ein Bürger einem Fremden gegens über Vieles für sich habe. Der Stadtrath rieth mir, mich wo möglich mit dem Apotheker zu vereinigen; ich willigte ein und derselbe kam zu mir.

Apothefer R. war ein unternehmender Mann; er unternahm aber zu Bielerlei, fagten Manche, und behaupteten, daß er eine Eiche fällen laffe, wenn er einen Pflock brauche. Ein Staatsminifter mar fein Anverwandter und der Apotheker bekam ziemlich wohlfeil eine an der Elfter gelegene Wiese, die dem Staat anverwandt mar, um barauf Blutegelteiche anzulegen. Der Apotheker hatte die Idee gefaßt, ein öffentliches Flußbad einzurichten und das grade zur Zeit, als ber Rath mit mir wegen ber Schwimmanftalt unterhandelte. Da mir Herr N. den Tag wohl zehn Mal versicherte, "daß er ein coulanter Mann" sei und ich nicht Ge= fahr laufen wollte, mich zwischen zwei Stühle zu feten, fo einigten wir uns benn zur Errichtung einer Schwimmanftalt, von melder wir uns einen fehr bedeutenden Erfolg verfpra-Da die Berliner Anftalt nur dreitausend Thaler gekostet hatte, so murde auch dasselbe für die unfrige bestimmt. Berr N. stellte es mir frei, ob ich die Balfte ber Nettooder ein Drittel der Brutto = Einnahme haben wolle. war für das Drittel; allein meine Frau für die Sälfte der Netto = Einnahme und ich folgte unglücklicherweise dem erften schlechten Rath, ben sie mir jemals gegeben hat. Einnahme heißt der Gewinn, welcher nach Abzug der Zinsen und Betriebstoften übrig bleibt, die Brutto = Einnahme ift aber die Sinnahme überhaupt, ohne Rücksicht auf die Ausgabe.

Ich entwarf ben Plan zu ber Anstalt und Herr N. war manchmal bis spät in die Nacht bei mir, um die Sache immer und immer wieder durchzuläuen. Er wollte mich mit nach Prag schleppen, um die dortige Anstalt zu besehen; allein ich lehnte die Winterreise ab, da ich wisse, was ich brauche, er werde dort nichts mir Neues sehen. Er reiste und kam nicht klüger heim. Dann gingen wir nach Magdeburg, und mein Vetter, der dort Oberst war, verschaffte mir ein halbes Duzend tüchtiger Schwimmmeister, die diesen Posten auf der Anstalt des Generals v. Phuel in Magdeburg bekleidet hatten und jetzt Kriegsreservisten waren. Zum Oberschwimmmeister wurde ein Fischermeister ernannt, ein ausgezeichneter Schwimmer. Es geschah dies hauptfächlich, um die Fischerinnung zu versöhnen.

Einige Zeit nach Abschließung bes Contracts fagte mir Herr N. — bem mein erfter Plan zu einfach gewesen baß er wenigstens sechstausend Thaler zum Bau brauche. "Gut," fagte ich, "ich habe nichts bagegen." Die Anftalt follte bis zum nächsten Frühjahr beendet sein; allein im Mai ftand erft der Ban im Baffer und bas Sans fehlte noch, als die Anstalt eröffnet werden follte. Holland in Noth! Mein Apotheter ließ daher eine fehr toftspielige Bretterbarade auf ber Wiese errichten, in ber fich vielleicht etwa fünfzig Personen hatten auskleiben konnen. Das miffiel mir und ich hatte ben praktischen Ginfall, ben Rath um das Darlehn von ein Paar hundert Schritt De fbuben zu ersuchen, und zwar die zu unserm 3weck beit geeigneten, vorn offenen fogenannten "Judenbuden." erhielten fie und richteten vermittelft Taveten und Tenpichvorhängen 2c. eine gang anftändige provisorische Anftalt ein. - 3ch war ber Director berfelben und hatte mir ausbrücklich ausbedungen, daß D. nichts mit meinen Ginrichtungen und Leuten zu thun haben solle. Er konnte sich weber in seine, noch meine Stellung finden. Ich wußte, was ich wollte; ich wollte Director der Leipziger Anstalt sein, wie es der Regierungsrath von Türk in Potsdam und der Generallieutenant von Phuel in Magdeburg war; N. meinte aber, ich solle sedem Besucher die Honneurs machen und der "Kundschaft" schmeicheln. Ich richtete Alles militairisch ein. Unser Personal bestand aus einem Oberschwimmmeister, sechs Schwimmmeistern, zwei Kahnsührern, zwei Auswärtern, einem Kassiere und Billeteur und endlich einem Restautrateur, der aber nicht in unserm Dienst stand.

Alle Schwimmmeister trugen graue Jacken, weiße Hosen, Strohhüte und rothe Schärpen; berjenige, welcher ben Dienst hatte, trug sie über ber Brust. War ich auf ber Anstalt, so wurde die Fahne aufgezogen und kam ich, so mußte der Diensthabende seine militairische Meldung machen. — Die Leipziger sträubten sich sehr gegen den Gebrauch von Badehosen; allein ich bestand darauf und zum bessern Ueberblick wurden verschiedene Farben augeordnet; Fahrtenschwimmer roth; Freischwimmer weiß und roth gestreift; Schüler blau und weiß gestreift; eine nöthige Anordnung, welche die Aufsicht sehr erleichterte, wenn vier die fünshundert Schwimmer zugleich auf der Anstalt waren.

Während der ersten fünf, sechs Wochen nach Eröffnung war ich vom Morgen bis zum Abend auf der Anstalt, um die Maschine in gehörigen Gang zu bringen. Das Wetter war zuerst sehr heiß, wurde dann aber rauh. An einem kalten Nachmittage, als ich eben aus dem Wasser gekommen war, fand ich Veranlassung, in der für mich eingerichteten Bude einige Worte zu schreiben und ich that es, indem ich mich, ohne die nassen Badehosen zu entsernen und nur den Bademantel leicht umgehängt, an den Tisch setze. Vom

Wasser her kam durch die Riten der Hütte ein scharfer, talter Bug, welcher meine linke Seite traf. Augenblicklich angewandte Mittel würden einer Krankheit vorgebeugt haben: allein ich that nichts und fühlte bald entfetliche Schmerzen im linken Bein. Deffen ungeachtet fette ich ben Befuch ber Anftalt nicht aus. Mein Arzt, ein homoopath, Dr. hartmann, rieth narrifcher Beife ben Befuch von Riffingen und ich beschloft, seinem Rathe sogleich zu folgen, ba ich wegen ber Ablassung der Elster abkommen konnte. Dieses Trockenlegen des Flusses wurde auch benutt, um die Tiefe des Bettes zu vermehren. Wir hatten nämlich, um Raum für die Anstalt zu gewinnen, ein Anie der Wiese abgegraben und dieselbe durch einen Damm geschützt. Auf diesem Damm ftand die Borderseite des gegen 250 Schritte langen Hauses. bessen hinterer Theil auf eingerammten Pfählen ruhte und woran hinter den provisorischen Buden fortwährend gebaut Das haus ward genau nach meinem Blane errichtet, doch in Bezug auf das Dach erlaubte fich Berr R. einige fehr verunzierende Beränderungen. Ich hatte auf bem Mittelbau ein Stockwerk als Wohnung für den Oberschwimmmeister beabsichtigt und für das Ganze ein mit einer Gallerie versehenes flaches Dach; statt bessen machte R. ein gewöhnliches Dach, wodurch das Haus wie ein langer Stall aussah.

Die Pläte auf der Bost waren meist besetzt und ich fand nur einen auf dem Bock neben dem Conducteur. Diesser Platz vertrug sich schlecht mit meinem Unwohlsein; meine Beine schwollen bedeutend an und entsetzliche Schmerzen plagten mich, so daß ich in Meiningen auszuruhen beschloß. Als ich vor dem Posthause stand, rief aus dem obern Fenster eine bekannte Stimme: "Guten Tag Corvin, wie geht's?"
— Es war die des in Sallet's Brief erwähnten "Post-Dreißigackers," einer von der Ulmer Tischecke, der Postmeis

ster in Meiningen geworden war und geheirathet hatte. Er war einer der wenigen Freunde, die meiner Hochzeit beiswohnten, und ich hatte ihn lieb als einen sehr liebenswürsdigen, anständigen und tüchtigen Mann. Die Bekanntschaft mit Bechstein wurde erneuert.

In Kiffingen mar es langweilig und entfetlich heiß. Dasfelbe mar auch in Leipzig ber Kall und auf Held äukerte bie Hundstagshite ihren Ginfluß. Er hatte fich ein weißes Gemand von Calico machen laffen, welches bis auf die Füße reichte. Es war bas eine Art Nacht= ober Sterbehemb. Damit manbelte er, wie ein egyptischer Priefter anzuschauen, in Saus und Garten umber, zum Entsetzen der frommen Glasersfrau, die fich freuzigte und segnete, wenn ihr diese durchsichtige Erscheinung im hellen Sonnenlichte entgegen trat. Damals hatte Held auch noch eine andere Narrheit, die übrigens von Laube ausging. Letterer redigirte die Zeitung für die elegante Welt; er beichloß, eine Revolution in der Rleidung hervorzubringen und begann mit einem Krieg gegen den schwarzen runden Sut und den Frad. Rur wenige Bersonen hatten den Muth. Laube's Ibeen mit ihm sogleich practisch auszuführen. Unter ihnen war der dicke Staroft und Held, der natürlich nicht widerstehen konnte und dabei, wie es seine Gewohnheit ift. wieder in's Gebiet der Lächerlichkeit hinüber ftreifte. Belb trug schwarzwollene, geftreifte Tricots und über denfelben bis beinahe zur halben Wade reichende schwarze Leberftiefeln. Der schwarze Rock war altdeutsch und um die Taille herum in viele Kalten gelegt. Der weite Rabmantel mar ebenfalls schwarz; der hut breitfrämpig und spit zulaufend. Staroft und Laube trugen ihren Rod nicht faltig und Laube fah gang verftändig aus; allein es mar ein Gaudium. Belb und den Staroften zusammen zu feben. Die Mode brang auch nicht burch, boch etwas bavon blieb: bie weiten OberNeiber und Bournusse, die seitbem allgemein getragen wursben. Der erste "bon jour" wurde mir von Meister Hascher, bem Apostel ber moderirten neuen Ideen, nach Kifsingen nachgeschickt, erregte bort Sensation und fand Nachahmung.

Da ich grad von Schneibern rede, so barf ich ein Driainal diefer Rlaffe nicht unerwähnt laffen. Meifter Soper tam mit Beld dahin überein, daß Letterer in jede Rummer ber Locomotive eine Anzeige schriebe, in welcher Hoper's Abresse genannt würde und wofür Hoher Held mit Rleidern Dem zufolge erschien in jeder Nummer persehen wollte. eine dieser drolligen Anzeigen, welche nicht nur gang Deutschland lachen, sondern auch hoper zu einem berühmten Mann machten, der auch ein fehr reicher geworden fein würde, menn biefe Anzeigen ihn nicht auch zugleich zum Narren gemacht Eine dieser Anzeigen ift eine kleine Rovelle, in welder ber Belb burch ben Schnitt feines Fraces fein Glud macht und natürlich ift die Abresse des Berfertigers bie Bointe. - Hoper bildete fich nun ein, diefe Anzeigen entweder selbst gemacht zu haben, oder die darin enthaltenen fvakhaften Unpreisungen zu verdienen; genug, er hielt fich für ein großes Benie und geberbete sich fo. - Als ich einft in fein Studio fam, ftand er in etwas narrischem, elegantem Schlafrod an feinem Bufchneibetisch. Er mar in foneis derischen Geburtswehen und seine Haltung theatralisch. Den Zeigefinger ber linken Hand hatte er senkrecht auf die Stirn gefest und mit ber Rechten bedeutete er mich zu fchweigen. ohne mich anzusehen. Dann ergriff er mit einer Art Begeifterung die große Schneiberscheere, pfiff wie muthend einen schnellen Marsch, trat nach bem Takt mit bem rechten Bein in die Luft und ließ nach demselben Takt die Scheere in bem Tuche arbeiten. Lachend schrie ich: "Aber Soper, find Sie benn rein bes Teufels? Sie ruiniren ja bas gange

Stück Tuch!" — Er sah mich einen Augenblick mit wilbem Blick an, bann schwang er seine Scheere, rief: "Tuch ist mir Oreck!" und pfiff, trat und schnitt noch wüthender als vorher darauf los. — Dann warf er die Scheere hin, wischte sich, ermattet wie eine Wöchnerin, das Gesicht mit einem sehr feinen Taschentuch und rief: "Da, das Gedicht ist fertig!" — Es war eine Livree für Redslob's Portier, die er zugeschnitten hatte. —

In Riffingen lernte ich einen holländischen Major von Stürler tennen, ber von Batavia auf Urlaub mar und feine Leber restauriren wollte. Der Major war Adjutant bes Gouverneurs und hatte fehr interessante Reisen in das Innere von Borneo gemacht, welches dam als noch fehr unbefannt war und es noch ift. Er hatte die Befchreibung feiner Reisen beutsch niedergeschrieben und wollte mich veranlaffen, sie durchzusehen und herauszugeben. Er hatte das Manuscript nicht bei fich, versprach aber es mir nach Leipzig zu bringen. Er fam im nächsten Frühjahr, als ich grad mit meiner Frau verreift war. Weiter hörte ich nichts von ihm als später in Amsterdam, daß er gestorben sei. - Ein anderer Rissinger Badefreund mar ein alter, harmlofer Junggefell, ein Domherr und Cannonicus aus Münfter, herr von B..... Er war in seiner Jugend Fähnrich gewesen; ba er aber — wie er felbst eingestand - nicht Berftand genug zum Officier hatte, fo machten ihn feine Bermandten zum Domherrn, was ihm jährlich, glaub' ich, ein paar tausend Thaler brachte. —

Kissingen nützte mir gar nichts. Ich litt Höllenschmerzen ben ganzen Winter hindurch. Da mein Homöpath mir nicht helsen kounte, so griff ich zu anderen Mitteln. Einst davon mar in einem Büchelchen angepriesen; es bestand in Waschungen mit verdünnter Salzsäure! Ich hielt das zwei ober dreimal aus, dann aber war der Schmerz zu groß-

Die Damen fanden eine Frau, die ein unfehlbares Mittel befaß, welches natürlich gekauft murde. Es war eine schwarze, übelriechende Schmiere; allein ich rieb mir bamit eines Abends bas ganze linke Bein ein. Als ich am andern Morgen erwachte. war nicht nur das Bein entsetzlich geschwollen, sondern auch mein Gesicht hatte sich fürbisähnlich verwandelt! Wahrscheinlich hatte ich im Schlaf bas Bein und bann mit ber Hand bas Geficht berührt. Bald mar bas Bein eine Bunde, aus der Wasser strömte. Mein Homopath war febr anastlich und sprach von Amputiren! Rube entfernte das neue Uebel. wenn auch nicht ben alten Schmerz. Ich burchwimmerte die Nachte, oft raftlos in den Zimmern umherwandernd und einige Augenblicke Schlaf auf dem Teppich, ober einem Sopha erhaschend. Dazu kamen entsetlich schwächende Nachtschweike. 3ch fah wie ein Gespenft aus und bas Bein fing an zu Trothem schrieb ich an meinem niederländischen Rrieg, der Weltgeschichte u. f. w. und besorgte meine Geichafte auf ber Schwimmanftalt, die unfern Erwartungen ziemlich entsprach. R. hatte neben benfelben Damenbaber auf Pontons gebaut, die fo befucht und überfüllt maren. daß fie einst fanken und die badenden Damen von den berbeieilenden Schwimmern gerettet werden mußten. Es foll eine schöne Scene gewesen sein; allein ich war nicht babei. - 3ch ließ mich auch burch meine Schmerzen nicht von ber Jagb abhalten, die mich zerstreute. - Im Winter erhielten wir Nachricht von einer "Wafferbeschauerin", die in Stötterit wohne und merkwürdige Ruren mache. Es wurde ber Spbille eine Rlasche Eau de C- zugeschickt. Sie faate. ber Kranke fei ichon fehr ichwach und empfahl bringend einen auten Arat. gab aber einen Wurzelthee und Rrauter zu Diefe Mittel halfen so plotlich, daß ich mitten Bähungen. im Winter ben alten General in Hofahrtsheim befuchen

konnte. Auf meiner Rückfehr von Riffingen hatte ich ihm in Coburg eine Bifite abgeftattet, wo er ein Saus machte und sogar einst den Herzog und den Hof bewirthet hatte. konnte nun einmal nicht leben, ohne Bunftbezeugungen von Fürsten. — Man hatte einen jungen Grafen für die Tochter gefunden, die zu einem hübschen und verständigen Mädchen herangewachsen war. Der junge Graf mußte bem General scheinbar eines seiner Buter abkaufen, bamit er nicht so arm erschien, als er in ber That war. Ich machte seine Bekanntschaft in Hofahrtsheim. Er war etwas schwächlich aber angenehm und gebildet. Einst nach Tische redeten wir von Politik und von den Befestigungen um Baris, welche dem Grafen und einem andern Selmann ein fehr wirffames Mittel gegen eine neue Revolution in Baris zu sein schienen. 3ch wettete mit bem Grafen um hundert Louisd'or, ober ein Pferd von diesem Werth, daß die Befestigungen von Paris nach spätestens sechs Jahren in den Banden des Bolks Wir waren damals, ich glaube, im Januar fein mürben. 1844. Als das Fort von Vincenne 1848 dem Volke überliefert wurde, schrieb ich von Paris dem Grafen und bat um die hundert Louisd'or, erhielt aber weder diefe, noch über= haupt eine Antwort.

Die Hochzeit wurde im Sommer gefeiert. Ich wurde nicht eingeladen; allein bewahre noch einen Brief vom 12. Juli 1844, in welchem der General dieselbe beschreibt. Um "bürgerlichen" Lefern einen Begriff von solch abeliger Hochzeit zu geben und zugleich zu zeigen, wie der alta General allmählig überschnappte, führe ich einige Stellen aus diesem Briefe an, der von einem Familiengute der Familie des Bräutigams geschrieben war: "Lieder Corvinus. Den 5. d. solgte ich meiner Familie hierher; die Geschäfte nach der Vermählung waren stärker wie vorher und Ihren lieden

Brief vom 4. d. erhielt ich geftern Abend. Gine furze Beschreibung zu geben, werbe ich meine Erinnerung in Anspruch nehmen. Einige Gafte wie - - - famen ben 17. und 18. .... ben 19. waren 60 versammelt. Frauleins mit Geschenken und Reben, eine Borftellung einer Auberge, wo Graf D- die Wirthin machte, ein geharnischter Ritter, \*) Neveu —, kam aus der Vorzeit, von meiner Familie — (natürlich die Schultes!) und verfündigte die Bufunft bes Bräutigame. Nach dem Thee war Ball und unten im Saal und zwei Nebenzimmern warm soupirt von acht Schüffeln; ich ging um 11 Uhr zu Bett. Den 20. famen noch einige Machbarn. Um zwei Uhr ließ in fechezehn Wagen zur Kirche fahren. Der Weg war mit Ehrenpforten, Rrangen ac. befact; in den vier letten Wagen fagen im ersten die vier Brautführer, so wie die Brautjungfern, welche im zweiten Bagen fagen, mit Bandern von meinem Farben. roth, weiß und schwarz, bezeichnet; im britten fag ich mit bem Grafen — und seinem Berrn Bruder bem — als senior der -r. Im vierten und letten Wagen fagen Mutter, die Braut, und die Schwester meines Sohns. ber Kirchhof-Mauer murden wir von meinen beiden Bredigern - und - empfangen und so in Prozession nach Altar geführt. Die Brautführer umgaben fie. Die übervolle Rirche betrug, da von weitem gefommen, fehr anftändig; die Dufit mit blasenden Instrumenten und vorher mit der Orgel ge-

<sup>\*)</sup> Der General hatte früher eine Domaine gehabt, die dem deutschen Orden gehört hatte und von dort brachte er eine messingene Rustung mit, in welcher die Herrn zu Rittern geschlagen worden waren. Der General hatte sie auf das ausgestopste Pferd placirt, welches der Herzog Friedrich Wisselm bei Quaterebas ritt, als er erschossen wurde. Das Braunschweigsche Museum, dem er das Pferd anbot, wollte es nicht haben.

stimmt, begleiteten den Gesang. Die Braut, wirklich schön geschmückt, überstand, da sie vorher leidend war, den Act sehr gut. Die Trauung von \*\* sprach auch \*, und beide segneten. Die Rückschr ging vom Brautpaar an.

Bu den Tischplätzen, wo im Saal zweiunddreifig, in beiden Seitenzimmern die übrigen vierundreißig placirt, hatte ich bunte Zettel brucken, so wie die Trinksprüche ..... Meine Unterthanen (sic), im Wirthshause bewirthet, schickten von Männern, Frauen und Jungfrauen Deputirte, und führten nach der Tafel ihre Tanze auf. Der Ball begann. 11 Uhr soupirt unten. — Ich hatte einen Anker Cardinal und gleichen Bunfch gebraut, die besten Beine von Samburg und Frankfurt. Bon Hamburg zwei frische Lachse, ein jeder dreifig Pfund und ein eben fo großer geräucherter, eine Tonne Häringe, Caviar 2c. Bice = Bohnen, Blumenkohl, fehr große Röpfe zc. Roch \*\* gab zwölf bis fünfzehn Schüffeln; Baumfuchen, eine Menge Torten, Bafteten, Gis, Confect, alles im Ueberfluß. Bur Aufwartung hatte zwei Livree-Pager. zwei Livree = Bediente, zwei vom Hof -, einen vom Ge= neral X. und noch einige Sandlanger. Die Musici bekamen Rost und täglich zwölf Thaler. Der Roch, die -, täglich ein Kriedrichsd'or. Acht oder vierzehn Tage vorher hatte drei Tischler, brei Maurer, Zimmerleute, Maler, meine Arbeiter. Dieses allein zu beforgen, gab mir Gott, wider Erwarten die Kraft. Die Geschenke waren prächtig und kostbar, von mir ein Collier von Brillanten. Nach Hamburg habe 441 Mark\*) ... gezahlt.

<sup>\*)</sup> Hauptsächlich für Gemuse. Der General bestellte bieselben für eirea achtzig Personen und ber Beauftragte in Hamburg sandte eine Schiffsladung.

Meine Garten, Forften, Felber und Burg \*) murben täglich besucht und fehr icon befunden. Ich mußte nicht, wo felbst in fürftlichen Barten ein ahnlicher wie der Meinige ware ..... So wie ich hier geehrt und herzlich behandelt. ist wohl selten der Fall. Die Tafel noch immer sechszehn bis zwanzig Converts, giebt mir den erften Plat und die Diefer lange Brief tann als ein erste Speise . . . . . . Reichen meiner Freundschaft gelten, er hat mir Daube gemacht und abgemattet. Ich erhole mich indeg fehr bald. Möge Ihr neuer Arzt glücklich sein. Carlsbad ist ein gefährliches Bad. Ich gehe in fein Bad mehr, da doch eigentlich mir feins geholfen. Ihr Andenken hat meinen Kindern und Frau wohlgefallen. Empfehlen Sie und Ihrer Gemahlin." Ihr 2c.

Das war ber letzte Brief, ben ich von dem alten General erhielt, benn er starb balb barauf in einem Gasthose ber Stadt, wo sein Schwiegersohn wohnte. Die Generalin zeigte mir seinen Tod an. Der Mann wollte mich zu seinen Plänen benutzen und ließ mich im Stich, als ich nahe baran war unterzugehen. Als er sah, daß ich auch ohne ihn fertig wurde, behandelte er mich mit großer Achtung, und ich banke ihm, daß er mich durch seine egoistische Härte dazu brachte, meine Kräfte anzuwenden, weiter aber nichts. Als ich bei ihm war und ihm daran lag, mich eifrig für seine Pläne zu machen, zeigte er mir ein Actenstück von etwa vier großen Bogen, welches er in dreieckiger Billetsorm zusammengelegt und versiegelt hatte. Er hatte mich einige Stunden vorher gefragt: "Nicht wahr, wenn Du sechstausend Thaler hättest,

<sup>\*)</sup> In einem frühern Brief von 1841 fchrieb der General: "Ich war viel auf meiner Burg, und hatte baselbst auch ben böchsten Besuch des Brinzen Carl, benen die Lage sehr gefiel.

bann könntest Du etwas damit anfangen und hättest zu leben?" - 3ch bejahte dies und fagte: "Aber ich habe fie nicht." - Als er mir das verfiegelte Bavier zeigte, fagte er bedeutsam: "Das ift mein Testament" und schloß es forgfaltig in feinen Schreibtisch. Ich habe bas ftete für einen wohlfeilen Bfiff des Generals gehalten und nie geglaubt, daß er mir etwas hinterlaffen wurde, allein es wunderte mich, daß er mir nicht einmal ein Andenken vermachte und ich weiß überhaupt nicht, ob fich ein Testament vorgefunden War es nicht der Fall, so muß er es selbst wieder verbrannt und der Tod ihn überrascht haben ehe er ein neues auffeten konnte. Ohne Testament wurde feine Tochter Alles geerbt baben und seine Neffen und Nichten, die feiner Sulfe bedurften, leer ausgegangen fein. Die Generalin hatte eine gang unabhängige Benfion von zweihundert Louisd'or. ftarb nach ber Revolution. Merkwürdig ift, daß ich in Bejug auf fie einen meiner hellen Träume hatte. 3ch war mit ber Generalin in einem Zimmer; auf bem Tische ftand ein brennendes Licht. Die Generalin fah mich bedeutend an, bann auf bas Papier, welches fie am Licht anzündete und Tangfam verbrannte. -

Im Sommer besuchten mich mein Stiefvater und meine Mutter, die meine Frau noch nicht kannten. Als wir Alle in das Hotel de Bologne zum Essen gehen wollten, sah ich mit Entsetzen, daß mein Stiefvater einen schwarzen Frack auzog, in dessen Knopfloch nicht ein Bündchen, sondern der leibhaftige rothe Ablerorden hing. Dieses Zeichen stand in so schlechtem Eredit in Leipzig, daß ich mich schwarte, mit meinem damit gezeichneten Stiefvater über die Straße und vollends in das Wespennest, des Hotel de Pologne zu gehn. Ich war froh, daß der decorirte Versasser des Preußenliedes Vald wieder abreiste.

Ich hatte beschlossen, die von einem Dr. Salomon auf bem Thonberge bei Stötterit angelegte Raltwafferheilanftalt zu besuchen, wo bereits Helds junge Frau mar, welche in Folge nervofer Aufregung plotlich anfing zu hinken. Mutter, Frau Seld und ich zogen also in die Anstalt. 2118 ich kaum drei Tage bort mar verdoppelte fich meine Bein. 3ch lag, mich windend auf bem Schmerzensbette, an welchem Mutter und Frau weinend fagen und ber Schweiß ftromte wie Waffer von meinem Rörper. Dr. Salamon wurde von der Regelbahn geholt. Er ließ mich fogleich, in eine wollene Decke geschlagen, die Treppe hinunter in eins ber Babezimmer tragen und, wie einen Sund, aus ber Dece in bas eistalte Waffer schütteln. Daß meine Nerven ben Stok aushielten, mundert mich heute noch. Erft nach zwei Stunben tam ich wieder zu mir; aber mein Schmerz mar gelinbert. - Ich wurde nun fanatischer Raltwassermensch und zwang meine Frau, die gefund war wie ein Fisch, sich auch mit faltem Baffer maltraitiren zu laffen.

Am Morgen um vier Uhr kam ber Babewärter. Er breitete über mein Bett mehrere wollene Decken und auf biese legte er ein in kalt Wasser getauchtes, leicht ausgewundenes Leintuch. Auf dasselbe legte ich mich, die Hände dicht am Leibe. Nun ward ich nach Mumien-Art gewickelt und nur das Gesicht frei gelassen. So blieb man etwa bis sechs Uhr liegen und schwigend wie ein Braten. Hin und wieder kam der Wärter und labte den glühenden Mund durch einen eiskalten Trunk. Dann endlich wurden die Füße grade genug von der Decke befreit, um sie bewegen zu können und mit Hülse des Wärters spazierte man schnell die Treppe hinsunter in die Badezimmer. Die Damen wurden ebenso transportirt und die Herrn bewachten mitseldsvoll die Treppe. Bor den gähnenden Badewannen stehend, wurden die rauchen-

ben Decken abgenommen. Nun toftete es feinen fleinen Ent= schluß, augenblicklich topfüber in bas eistalte Waffer zu fturgen. Bogerte man, fo konnte man fich toblich erfalten. - Das Bad vorüber, rannte man im Garten umher und erwärmte fich burch feche bis acht Gläfer falten Baffers. Dann wurde Milch und Semmel gefrühstückt. Zwei Stunben barauf murbe ein fogenanntes Schenkelbad genommen: es war aber eigentlich nur ein Fußbad, welches bis über die halbe Babe reichte. Zwei Stunden fpater fam die Douche, bie man von allen Sorten in einem Zimmer mit Asphalt-Ru dem einfachen aber fraftigen Mittag= fußboden hatte. effen ohne Gewürze brachte man einen Wolfshunger mit. Zwei Stunden später nahm man ein Sitbad; um feche wieder ein Schenkelbad und endlich um acht ein Halbbad. welche letzte schenkliche Schändlichkeit die Tortur des Tages fchlok. Bei foldem Salbbad fest man fich bis zum Gürtel ins kalte Wasser. Rings um die Wanne stehen sechs bis acht gefüllte Eimer. Sobald man anfängt mit ben Zähnen zu klappern, ftülpt der Badediener ganz gemüthlich einen der gefüllten Gimer über den Ropf des Patienten; dann gießt er einen andern heftig gegen beffen Bruft, einen britten gegen ben Rücken, bann gegen bie Seiten, bann wieber über ben Ropf und so fort in rasender Gile, bis all die Eimer leer find und man zulett nicht mehr weiß, ob man "ein Bubche oder ein Mädche ist" wie die Frankfurter sagen. Das Halbbad linderte indeffen am beften meine Schmerzen, und oft holte ich mitten in der Nacht den Badediener aus dem Bette um mir durch ein halbbad einige Stunden Schlaf zu verichaffen.

Meine Frau hatte einen kleinen Affen geschenkt bekommen, der mich aber ganz befonders lieb hatte. Es war ein sehr komischer kleiner Kerl und ich hatte ihn auf die Kaltwafferbeilanftalt mitgenommen, wo er, an einer leichten Rette befestigt, auf dem Geländer des Balcons umherlaufen konnte. Er amufirte alle Gafte burch feine bummen Streiche. Ginft fahen wir, bei heiterstem Wetter im Grünen gelagert, plotlich Schneeflocken in der Luft. Ratty, fo hieß der Affe, ftand auf dem Balcon, in einer Sand ein glücklich erwischtes Ropffiffen, von dem er eine Ece geöffnet hatte und aus welcher er händevoll die Daunen hervorholte und jubelnd in die Luft warf. - Gin Zimmer neben bem Balcon bewohnte ein Taubstummer. Dieser faß eines Nachmittags lefend in seinem Stuhl, ben Rücken gegen einen Schrank gelehnt, auf welchem ein gefülltes Waschbecken stand. Der Affe machte sich so lang als möglich und erreichte bas Waschbecken, welches er mit bem größten Vergnügen bem andachtig lesenben Taubstummen in den Nacken gof, der fich vor Schrecken fast bie Arme weg telegraphirte, mahrend Ratty mit pfiffigem Geficht davon schlich.

Endlich hatte ich Erbarmen mit meiner Frau; ich erlöste sie von der Kaltwasserhölle und schickte sie für ein paar Wochen nach Frankfurt zu ihren Eltern. In meiner Bohnung fette ich die Rur fo weit fort, dag ich den gangen Winter hindurch jeden Morgen aus dem Bette direct in eine im Nebengimmer ftebende, frifch gefüllte Banne mit Brunnenwasser sprang. Die Wassertur half jedoch auch nichts und endlich wandte ich mich an Professor Cerutti, ber mich einfach burch Coldicum und Schwefelbaber ganglich wieder berftellte, mir aber rieth, im nächsten Jahr Wiesbaden zu besuchen. - Dr. Salomon, ber Bafferboctor, hatte einft ein wenig zu viel - nicht Waffer, sondern Wein getrunken und wollte sich, wie er zu thun vfleate, unter der Douche abfüh-Er fühlte sich so gründlich ab, daß er für ewig kalt Len. blieb. Ihn rührte ber Schlag. -

Bon meinen früheren Freunden und Regimentscameraben hörte ich auch zu Reiten. Mein Freund Theodor besuchte mich und blieb ein paar Tage bei mir. Als ich eines Tages im Begriff mar auszugehen und eben, langfam meinen Handschuh anziehend, in die Ferne starrte und an Saarlouis bachte, kam mir plötlich der Gedanke: "Was mag nur aus bem närrischen S. geworden fein? - als diefer plotlich vor mir ftand! Ich konnte ihn nicht feben, als ich das dachte und er war wenigstens noch hundert Schritte von mir entfernt. 3ch war natürlich fehr überrascht und lud ihn ein, in mein Saus zu tommen; allein er bat mich noch einen Augenblick zu warten bis Asmuth tomme, der Berfasser des Selim u. f. w., der nun zum Hauptmann avancirt war. Ich ging ihm freudig entgegen, und da mir S.'s Benehmen feltsam vorkam, so fragte ich; allein Usmuth ichnitt weitere Bemerfungen damit ab. daß er eine bedeutungsvolle Bewegung mit dem Finger gegen die Stirn machte. Che ich noch flar fah, trug mir S. vor, daß er sich nothwendig mit Asmuth schießen müsse und daß ich fein Secundant fein folle. Er beruhigte fich indeffen, als ich gang ernsthaft versprach, fie alle Beide gum Saufe hinauszuwerfen, wenn ich noch ein Wort von folchem Unfinn höre. --

Allmählig vernahm ich benn die tragikomische Geschichte. H., der Vielwisser, war immer närrischer geworden und man beschloß beim Regiment, ihn nach Schlesien zu seinen Eltern zu schicken, damit er die bei seinem Geisteszustand nöthige Pflege habe. Da es nun aber nicht räthlich war, ihn allein reisen zu lassen, so erhielt unser Freund von Asmuth, der seiner eigenen Gesundheit wegen nach Marienbad gehen mußte, den Auftrag, ihn gewissermaßen als Ausseher zu begleiten. Damit H. aber von dieser Ueberwachung nicht die geringste

Ahnung haben möchte, was dieselbe in der Gute unmöglich gemacht haben wurde, fo fagte ber Regimentsgrat zu ihm: "Lieber S., es freut mich fehr, daß ein fo verftundiger Dann wie Sie, mit hauptmann von Asmuth reift. Baffen Sie ein Bischen auf, daß er keinen Bein und keinen Raffce trinkt, die Gift für ihn find." S. versprach sein Beftes zu thun, ihn baran zu verhindern und hielt auf das Gemiffenhaftefte Wort. Raum hatte Asmuth an ber Table d'hote einen Schoppen vor fich, oder eine Taffe Raffee, sogleich rif fie B. hinmeg, fich auf sein dem Regimentsarzt geleistetes Bersprechen berufend. Die Reise mußte mit dem Gilmagen geschehen und bauerte um fo langer, als Beide frank maren und mabrend ber Rachte nicht reisen konnten. Der arme Asmuth, der sehr leidend und reizbar mar, verwünschte seinen Auftrag, benn S. mar unterwegs rein bes Ruchucks und dabei, behauptete Usmuth, fo boshaft, daß er fich aus Furcht por Ermordung icheute, mit ihm in einem Zimmer zu schlafen. S. zankte fich mit allen Menschen im Bostwagen, da er Alles beffer miffen wollte, fo daß endlich Extrapost genommen werden mußte. Ueberall machte B. die närrischsten Streiche, und als er einst nach Tisch im Weidenbusch in Frankfurt sich all seiner Rünste rühmte, und von den amusirten Fremden animirt wurde, rief er: "Ja, ich kann auch polnisch tangen," und begann einen Roffat im Wirthsfaal.

Als er in Leipzig mit mir ausging, hielt er mich mitten im Regen auf einem schmalen Stege sest, der über den Floßzgraben führte, um mir eins seiner neuesten Gedichte vorzuslesen. Es war sehr schön, — aber von Göthe. — Er starb im elterlichen Hause und auch der gute Asmuth starb bald darauf.

Die Schwimmanftalt ging ganz vortrefflich vorwärts und die Maschine war so gut eingerichtet, bag ich nur täglich

einmal zu erscheinen und eine Stunde zu bleiben brauchte. Neben den Abtheilungen für die Schwimmer war auch ein Badeplatz sür Richtschwimmer eingerichtet worden. Dieses Bad wurde vermittelst Bolzen, die an eingerammten Pfählen befestigt wurden, stets in gleicher Tiese gehalten. Auch ein ähnliches Bad sür kleine Knaben war angebracht. — So lange ich die Direction hatte ertrank nur ein Mensch, ein Soldat, der früher unter mir im Regiment Schwimmeister gewesen sein wollte, sich zur Annahme während meiner Abswesenheit meldete und gegen die Ordnung über die Grenze der Anstalt hinausschwamm. Als der Schwimmeister du jour in einen Kahn sprang, um den Mann zurückzuholen, tauchte derselbe und gerieth, da er die Localität nicht kannte, unter den Boden des Badebassins! Er wurde fast augensblicklich hervorgeholt; aber der Schlag hatte ihn gerührt.

3ch habe schon früher einmal bemerkt, daß alle Apotheker mehr ober weniger einen Sparren im Ropfe haben. Der Sparren meines Apotheters mar der hochmuth. Der Mann hielt fich für etwas Besonderes und meinte, er muffe in allen Dingen feinen Willen haben. Er offenbarte mir, daß die Schwimmanstalt über fünfzehntausend Thaler kofte und daß er die Binfen von den Ginnahmen gurudbehalten wolle. Anfangs waren breitausend Thaler ausgemacht und als N. vier Procent ansetzte, schlug ich ihm selbst fünf vor. Dann bewilligte ich fechstaufend und nun, um Streitigkeiten vorzubeugen, bewilligte ich ein für alle mal zwölftausend Thaler. Mein Apotheker mar nicht zufrieden. "Gut", fagte ich, "bann legen Sie mir wenigstens die quittirten Rechnungen über diefen Betrag vor, oder geben Sie mir ben Beleg burch Ihre Bücher." — Das habe er nicht nöthig! — Das Refultat war, daß er mir jede Ginnahme gurudhielt und ich ihn verklagen mußte. Das war es was er wollte, benn er bachte ben Brozeß zu gewinnen, ba er fo viele Freunde unter ben Beamten hatte. Er war nämlich auch der gröfte Safenmetger in Leipzig, benn Räger kann ich ihn wohl nicht füglich nennen. Ich meine er hatte große Reviere gepachtet, wo die Safen fehr mirthschaftsmäßig gehegt und gepflegt und jährlich in einigen Treibjagden zu Taufenden für ben Markt vermittelft Bulver und Blei gemetgert wurden. N. felbst ichof Wer sich im Schieken üben wollte. bem ganz vortrefflich. war es natürlich fehr erwünscht von R. eingelaben zu werben, und fast alle Beamte ber Gerichte u. f. w. waren Jagbliebhaber. N. irrte fich indeffen; mein Recht mar zu klar; er verlor seinen Prozeß in zwei Instanzen, und da ich die ganze Apothekerei lange fatt hatte, so murde es dem Bürgermeifter Roch, seinem Berwandten, leicht, mich zu einen Bergleich zu bewegen, in Folge beffen unfere Gemeinfchaft aufgelöft murde und er mir eine Abstandssumme gahlte. Mein Traum hatte sich erfüllt. Ich hatte viel Gelb aus dem Wasser geholt, obaleich nicht fo viel Goldstücke als ich erwartete, und endlich Aerger und Verdruß genug daran gehabt.

Dem Rathe meines guten Professors Cerutti solgend, reiste ich im Sommer 1845 mit meiner Frau nach Wiesbaden, wo wir über sechs Wochen blieben und wohin wir die schwe, jüngste Schwester meiner Frau mitnahmen. Wir waren sehr heiter, denn wir machten sehr angenehme Befanntschaften, die zur dauernden Freundschaft sührten, und machten reizende Partien zu Esel, bei denen unendlich viel gelacht, und bei denen wir regelmäßig naß wurden, denn der Sommer war unfreundlich. Obwohl ich vom Baden wieder lahm wurde und endlich mich gar in's Bette legen mußte, so schried Cerutti doch stets, daß das nichts zu sagen habe. Er hatte Recht; ich wurde so vollständig geheilt, als ob ich nie Schmerzen gehabt hätte.

Hier in Wiesbaben erhielt ich folgenden intereffanten Brief von Held:

Berlin, 13. Aug. 45.

## "Lieber Corvin!

Da Deine Ankunft so nahe bevorsteht, so würde ich Dir nicht mehr geschrieben haben, wenn ich Dir nicht höchst interessante Dinge mitzutheilen hätte. Wir haben diese Nacht eine Revolution in Leipzig gehabt. Lache nur nicht. Die Sache ist verzweiselt ernsthaft und bei einem Haar hättest Du mich nicht mehr unter den Lebenden gefunden; ich wäre gefallen auf dem Bette der Ehre. Hör zu:

Der Bring Johann inspicirte geftern Nachmittag bie Communal-Garde. Reichardt nebst Frau waren von Teplit aus zu mir gekommen, um mich heut nach Berlin abzuholen. wo meine Gegenwart höchst nöthig ift, um ben "Bolfspertreter" zu ordnen. Wir begaben uns auf den Revue-Blat. Dort nahm ich unter der Communal-Garde eine sonderbare Stimmung gegen ben Bringen mahr; benn bei bem officiellen Bivat ließen sich von der gesammten Communal-Garde nur etwa fünfzig Stimmen hören. Der Grund davon war die pietistische Richtung, welche sich jest in Sachsen breit macht. und als beren Bertreter ber (kathol.) Prinz Johann gilt. Er entließ die Communal-Garde mit den fichtbarften Reichen ber Unzufriedenheit, und mit demfelben Gefühle entließ ibn bie Communal-Garde. Jest trat der Student auf und bereitete für den Abend beim Zapfenstreich ein feierliches Bereat Obgleich die Berichwörung ziemlich geheim gehalten wurde, erhielt ich doch die Kunde davon von jedem, der mir begegnete. Studentenftreiche! dachte ich, beschloß aber boch, mit Reichardt und Baumann dem Wit beizuwohnen. Der Bapfenstreich begann vor ber Wohnung des Pringen, Sotel de Ruffie, auf bem Rofplate. Bei dem officiellen Bivat

ließen sich eine Unmasse von Pfeifen vernehmen, die aus ben ungeheuren Boltshaufen von allen Seiten ertonten und bie Musik zum Schweigen brachten. hierauf ftimmt ein Student bas Lieb an: "Eine feste Burg ift unfer Gott!" und es wurde aus den taufend Rehlen in wirklich feierlicher Weise abgefungen. Hierauf Luther hoch! Ronge hoch! Deutsch-Ratholifen hoch! Rieber mit ben Jefuiten! Rlirr! Rlirr! Steine in die Laternen. Es war ein Scandal, bas Ginem das Herz weit aufging vor Revolutionsluft. Endlich perbreitete fich bie Runde, bag ber Bring bie Schutzencompagnien mit icharf gelabenem Gewehr heranruden laffe. Dies er= bitterte die Boltsmaffe dergeftalt, bag - als jett ein Stein nach bem pringlichen Genfter flog - in Zeit einer Biertelftunde fammtliche Fenfterscheiben ber pringlichen Wohnung mit Steinwürfen bemolirt waren, Alles unter Gefchrei und Bfeifen & la Baris. Auf einmal rudten bie Schützen mit Sturmichritt und mit gefälltem Bajonett auf die Boltsmaffe los und brängten diefelbe bis nach ber Promenade gurud, fo baß ber Platz frei murbe. In bichten Saufen ftand jett bas Bolf auf ber Promenade, die Schützen in Linie vor bem Sotel: awischen beiben ber 150 Schritt breite Blat. Bolf hatte mit bem garmen bereits aufgehört und ichien mit seiner Demonstration zufrieden; aber neugierig was weiter geschehen würde, ftand es forglos und blidte nach bem Sotel hinüber. Plötlich, ohne Aufforderung sich zu zerstreuen, ohne Warnung und Mahnung ertonte bas Commando: Chargiren! Die Hähne knackten, bas Signal: Belotonfeuer! ertonte und ein praffelndes Gliederfeuer schlug uns entgegen. Das Bolf wandte sich zur Flucht: ich nahm mir mit Reichardt viel Beit, benn ich konnte nur an Blaspatronen benten, und fab mir das durch die Nacht leuchtende Bliten der Gewehre mit an, da es einen schönen Unblick bot. Endlich erschallt Webgeschrei, und einige ber Flüchtigen stürzen. Reichardt stolpert neben mir zu Boden und dicht vor mir ausreißend, stürzt ein Menich mit einem Schmerzensruf in meine Arme. Ich frage ihn, wo er geschoffen fei, er zeigt nach bem Ruden. woraus das Blut ftromt und sein Auge bricht. 3ch halte schnell einige der Flichenden auf, um ihnen den bereits Berichiedenen zum Fortschleppen zu übergeben, um mich bann nach Reichardt umzusehen. Da pfeift mir eine Rugel über ben Ropf weg. Gine fehr ftorende Empfindung! Indefi mußte ich durchaus wiffen, was aus Reichardt geworden mar: bas Pelotonfeuer schien vorüber zu fein; man hatte fich mit einer Patrone begnügt. Ich febe mich also nach Reichardt um, teine Spur. Meine Angft mar groß; benn bicht neben mir war er gefturzt. Die Bolksmasse, burch bas Mordschießen auf's Fürchterlichste erbittert, stürmte unter Rachegeschrei nach dem Markte. Mehrere Todte und Bermundete. bie man herbei schleppte, steigerten die Wuth noch mehr, und jett war ber Moment, mit diesem Bolke Großes auszurichten - wenn es feinen Ratenjammer gegeben hatte, und bas Bolk gewußt hätte, was es wollte. Ich vergaß Reichardt auf einige Augenblicke, um Revolution zu studiren. ich fam, brangte man sich um mich. Man wollte Waffen und einen Anführer, um fich - ju rachen für die Erschoffenen. 3ch war so aufgeregt, daß ich nur mit Mühe meine fünf Sinne beisammen behielt. Ich fah, bag es mich nur zwei Worte gekoftet batte, um dies gange Bolf zu leiten, und in bem Augenblicke hatte es Alles unternommen. Entweder - ober! Der Bring Johann mare gerriffen worden; aber was weiter? Den Abend hatte man ihnen eine Republik de= cretiren können; aber am andern Morgen hatten fie fich vor ber Bolizei verfrochen, und Freund Seld hatte fich gefälligst föpfen lassen können. Das Volk hatte ja blos bemonstrirt,

wollte fich fpater rachen und hatte fonft feine leitende Ibee. Es wußte nicht was es wollte. Ich fah dies beutlich, als ich einen Trupp, der sich um mich schaarte, fragte: mas denn bas Ende vom Liede fein folle? Da ftanden die Ochfen am Berge. — Gute Nacht, bachte ich! schlaft aus; morgen wißt ihr nichts mehr von der gangen Geschichte. Bei Lichte betrachtet, mar's ein bloger Scandal: man hatte fein Riel, man wollte blos tumultuiren à la Lübed und Danzig. Dafür seine Saut und Ropf zu Martte tragen, mare Bahnfinn. Eine Stunde barauf mar der Aufftand zu Ende. Man mar blos noch aufgeregt, und bas Einzige, mas man verlangte, war: — Die Communal-Garbe follte statt der Schützen das Hotel befetzen! — Dag ich für diesen großen Zweck nicht mitarbeitete, wirst Du vernünftig finden. Ich eilte zu Saufe, um zu feben, ob Reichardt da fei, benn unter ben Todten war er nicht gewesen. Reichardt war wirklich ba, aber in welchem Zuftande! Ueber und über mit Schlamm bebectt. Er war gefturzt, die Fliehenden hatten ihn gegen den Betersgraben gestoßen und bort war er in ben Zwinger hinunter gerollt und in einen Schlammgraben gefallen, aus bem er sich nur mit Hulfe einer Frau errettete; sonst wäre er bort jämmerlich erftictt. Ich ging wieder auf die Revolution. Die Communal-Garde war alamirt worden, hatte fich bei bem Hotel versammelt und die Schützen ersucht, sich gefälligst Als dies nicht geschah, so ging die noble au entfernen. Garbe wieder auseinander und — gegen 3 Uhr mar Alles fo mude, bag ein Jeglicher nach Sause ging. Ich auch. Der Bring fuhr um 4 Uhr mit Extrapost von bannen.

Heut Morgen war große Gährung in der Stadt und am Abend wird's wohl wieder losgehen, obgleich von Wurzen noch Schützen eingetroffen sind. Ich mußte mit Reichardt nach Berlin, und das ist mir zum Theil lieb. — Hier schreibe ich Dir nun sogleich, benn interessiren wird Dich die Geschichte boch. Wann ich wieder zurücksomme, weiß ich noch nicht. Möglich, daß Du eher zurück kommst, als ich; benn ich habe hier viel zu thun. Beiliegend senbe ich Dir eine Anzeige, die der Ankerwirth in Zwickau in die Leipziger Zeitung rücken ließ.

Dein Belb.

Ich erhielt die Nachricht schon einige Stunden vor diesem Brief, durch die Zeitung, als ich in Düringers Hotel bei Tische saß. Ein alter, neben mir sitzender Oberst sagte: "Die armen Soldaten!" — Ueberrascht fragte ich nach der Meinung dieses Ausrufs: "Oh, antwortete er ernst, "von dem ganzen Bataillon ist doch sicher nicht ein Mann am Leben geblieben!" — Nun, nun, unsere Leipziger Bemschenesser sind nicht sogar wilde, und was die Communalschafte anbetrifft, so wurde sie von einem Dr. Haase beschligt, einem der sanstmütthigsten Haasen des ganzen Geschlechts. Als Präses der Pilgergesellschaft, (in welcher der Starost seine literarischen Freunde alljährlich einmal in Cliquot und Chateau la Rose ersäufte), war der joviale Mann sehr an seinem Plaze; allein wo geschossen wurde keineswegs.

Ich ärgerte mich über die Leipziger Geschichte so sehr, daß ich ein paar Tage krant war. Später in Berlin sprachen wir darüber an der Tasel meiner Tante Arnim. Mein gesheimer Better und der General waren anwesend. Letzterer lobte sehr den Obersten von Butler, welcher das Mordschießen besohlen hatte und fügte hinzu, daß er an dessen Stelle nicht anders gehandelt haben würde. "Und ich, rief ich ihm zu, würde, wenn ich in Leipzig gewesen wäre, Dich eigenhändig vom Pferde geschössen haben, trotzem daß Du meines Baters. Bruders Sohn bist!" —

Nach den von allen Seiten einlaufenden Berichten war das Bolf überall zum Ausbruch einer Revolution vorbereitet, doch schien mir der richtige Moment dafür durchaus noch nicht gekommen, besonders in Deutschland. Aus eigenem, inneren Antried erheben sich die Deutschen nicht; wenigstens hat man meines Wissens davon kein Beispiel; thäten sie das einmüttig, dann brauchten sie keine blutige Revolution, um ihre Wünsche zu erreichen. Ich zweiselte jedoch keinen Augenblick, daß das Bolk sich bei einem äußern Anstoß erheben würde und erwartete denselben bei dem Tode Louis Philipps, oder bei Ausbruch einer Revolution gegen dessen Regierung. Bis dahin, meinte ich, sollten auch andere Bölker warten; der gemeinschaftliche Ausstand würde dann die Kraft desselben verstärken.

Im Berbst achtzehnhundert und fünf und vierzig ließ fich ein Berr aus Rrafau melben, ber in einer wichtigen Sache Helds und meine Meinung zu hören wünschte. Derfelbe fagte mir, daß man in Rrakau, Gallizien und auch im Bosenschen zum Aufstande entschlossen sei und fragte mas ich darüber denke. Held mar verreift und ich sagte ihm unumwunden, daß der Aufstand miklingen und großes Unglück über die Polen bringen werde. "Es ist zu früh, rief ich, "warten Sie nur noch eine gang furze Zeit, vielleicht ein ober zwei Jahre." - "Ach, erwiderte er, "wir können nicht mehr warten; es ift schon Alles zum Ausbruch vorbereitet und felbst die Geiftlichkeit ift bafür gewonnen." Ich zuckte bie Achseln und sagte, daß da nicht mehr zu rathen sei; er werde jedoch sehen, daß ich Recht habe. Da ich dem Bolen so bestimmt den Ausbruch einer Revolution anfündigte. fragte er, "ob ich zu ber großen Berbindung gehöre, die in England ihren Sit habe?" - 3ch ließ mir Näheres bavon erzählen. Es hieß, es beftehe eine Berbindung, welche bereits gegen taufend Mitglieder gable, unter benen die angesehenften Leute feien; man fage, ber Bapft Bius IX. fei ein Mitalied. Der Beerd ber Gefellschaft sei England, wo man zur Ausführung ber weltregenerirenden Plane die dazu erforderlichen zwölf Millionen Pfund Sterling längst beisammen habe. Sahr achtzehnhundert und achtundvierzig fei zum Anfangen bestimmt gewesen; man habe aber wider Erwarten alle Arbeiten früher beendet und ichon achtzehnhundert fiebenundvierzig anzufangen beschlossen. — Diese mir im Berbste achtzehnhundert fünfundvierzig gemachte Eröffnung ift jeden= falls intereffant. Der Aufstand in Rrakau brach im Frühjahr 1846 aus; sein Erfolg ift befannt. Derfelbe polnische Berr besuchte mich wieder im Berbst und beklagte nun, wie sehr ich Recht gehabt hätte. Er erzählte mir die in Rrakau ftatt= gefundenen Gräuelscenen, denen er als Augenzeuge beigewohnt hatte.

## Bwölftes Capitel.

Ansstüge. — Altenburg. — Zwidau, — Fußreise. — Schneeberg. — Spihenklöppler. — Armuth im Erzgebirge. — Wie man am Beften hilft. — Eibenstod. — Die Glyphographie. — Sorgen. — Die Herren Haale Söhne in Frag. — Dummbeit und Indantbarteit. — Bertlin. — Zwei Briefe von Alex. v. Humbolbt. — Der Herzog von Gotha. — Musikalischer Absteder. — Mendelssohn. — Lorking. — Uebersied-lung nach Gotha. — Senfation. — Der Abel. — Der Minister von Stein. — Sein Anerbieten. — Die Philosophen-Bersammlung. — Im Haufe. — Carl Merkel. — Ludwig Storch. — Ausstüge. — Papiergeld. — Reise nach Paris. — Aussichten bort. — Brief von Storch.

Von Leipzig aus wurden manchmal Ausflüge nach Berlin, Röthen und Deffau, Altenburg und in das Erzgebirge gemacht. wo ein Bruder meines Stiefvaters, in Gibenftod, königlich fächsischer Oberförster mar. Sehr früh im Frühjahr achtzehnhundert und vierundvierzig trieb es mich von Leipzig binweg ins Land hinaus. Mehrere Jahre hatte ich unter gräßlichen Qualen zugebracht; nun war ich durch den trefflichen Dr. Cerutti bavon befreit und mit bem besonders wonnigen Behagen eines Genesenden schlürfte ich die Frühlingsluft ein. Einer der Ingenieure, welche die fachfisch-baiersche Gifenbahn bauten, war ein Freund von mir und ich hatte ihn häufig während seines Aufenthaltes im Altenburgischen besucht und mancher luftigen Kirmiß dort beigewohnt. Die Altenburger find ein ganz eigenthumliches Bolfchen, beffen Sitten und Gebräuche ebenso originell find als ihre Rleidung.

find oft genug beschrieben worden, und da ich die Altenburger nur von gelegentlichen Besuchen tenne, fo will ich mit oberflächlichen Bemerkungen feine Zeit verlieren, und nur erwähnen, daß mir das Benehmen der Bauermädchen auf ihren Kirmissen ganz außerordentlich auffiel. Sie benahmen sich, amar ohne ftabtische Ziererei, aber sehr anftandig, und ihre Unterhaltung war die gebildeter junger Madchen. Bier ist von Töchtern der Bauern die Rede, und nicht von Taglöhnern oder Mägden, und die Bauern in Altenburg find bekannt wegen ihres Reichthums. Wenn fie auch hartnadig an alten Sitten und Gebräuchen halten, fo find fie boch freisinnig und geben auch ihren Kindern eine gute Erziehung. Biele Bauermädchen werden in anständigen Benfionsanstalten erzogen, andere haben ihre Gouvernanten, lernen Tanzen, Französisch und Klavierspielen, wie die Töchter irgend eines Bantiers. - Mein Ingenieurfreund hatte nun fein Hauptquartier in Zwickau aufgeschlagen, von beffen Schönheit er viel zu erzählen mußte. Dies war der Grund, weshalb ich auf den, meinen Leipziger Freunden gang verrückt scheinenden Ginfall tam, des Berg nügens wegen einige Monate in Zwickau zuzubringen. Das Städtchen liegt fehr schön an ber Mulbe und die Menschen, die bort wohnen, find freundlich und gesellig; aber ber Aufenthalt wurde mir durch einen Schelm von Gastwirth verleidet, der uns nicht allein prellte, was ich ihm verziehen haben würde, sondern der uns auch bas Leben in seinem Hause durch Schmutz und Lumperei uncomfortable machte. — Das Haus lag am Markte und in dem Erter figend, von dem aus Luther häufig dem Bolle gepredigt hatte, vollendete ich den erften Band meiner hiftorischen Denkmale des Chriftlichen Fanatismus, des Buches, welches ich zur Unterftützung der. Deutsch-katholischen Bewegung der römischen Bfaffheit ins Gesicht ichlug.

Wir beschlossen, zu Fuß nach Eibenstock zu gehen, um die Schönheit des kaum erwachenden Frühlings ganz zu genießen und brachen eines Morgens auf, begleitet von meinem treuen Nestor und dem reizenden Hündchen meiner Frau, Iris, und gefolgt von einem Boten, welcher die Reisetaschen und etwas Proviant trug, der im Freien unterwegs verzehrt wersben sollte.

Es ift eine Luft, eine Fugreise zu machen, wenn man einen eben folden Marren, als man felbft ift, neben fich bat, und meine Frau war in einer Beziehung ein fast noch grö-Kerer Narr als ich felbst; wir waren beide enthusiastische Diese Liebe zur Ratur, wie sie sich uns in Naturfreunde. Berg und Wald und Thal offenbart, ift ein ben Deutschen vor allen andern Bölkern der Welt vorzugsweise eigenthum= licher Charafterzug und entspringt aus dem Gemuth, wofür Franzosen und Engländer nicht einmal ein Wort haben und beffen Bedeutung es gang unmöglich ift, ihnen begreiflich zu Diese beinahe instinctive Liebe ber Deutschen an Wald und Berg und Flur durchdringt das Bolfsleben seit alten Zeiten und träuft von unsern Gefängen und Liebern. Diefes Gefühl ift ein himmlisches Geschent und nicht bas Resultat der sogenannten Bildung, denn wir finden es in unseren untersten gesellschaftlichen Schichten und diefer Sauch bes Paradiesce fänftigt und bampft die Robbeit in unserem Bauer und geringen Arbeiter und ift der Grund, daß unser Bolt ein so gutes, gemüthvolles, poetisches ift. — Andererfeits ift aber auch freilich in diefer Eigenthümlichkeit bes Deutschen ber Grund zu manchen Uebelständen zu fuchen. von benen ich jeboch dies Dtal nicht reben will; Das, morauf der Deutsche vor allen Bolfern Grund hat, ftolg zu fein. feine Gemuths-, feine Bergensbildung, ift aber auch zugleich die Urfache feiner Erniedrigung und Demuthigung, die ihn zum Gegenstande des Spottes für Bölker macht, die in geisftiger Begabung weit unter ihm stehen.

Reine Genuffe find erhebender und reiner als diejenigen. welche uns aus dem Anblick der Natur und ihrer Wunderwerfe zufliegen, und fie find glücklicherweise Jedem juganglich, der die Gabe empfangen hat, fie zu geniegen. Ungebildete, oder vielmehr der Ununterrichtete, geniefit. wie der überhaupt dafür empfängliche Laie, die Musik und es ist noch sehr fraglich, ob ber Genug an beiden baburch erhöht wird, daß man den Contrebag und die Naturwissen= schaften fennt: obwohl gewiß Niemang läugnen wird, daß Renntnisse überhaupt den Lebensgenuß erhöhen und in gewiffer Beife auch ben an der Natur wenigstens vermehren. Wer zum Beispiel malt, beffen Genug bei Betrachtung eines Gegenstandes wird fehr vermehrt durch Beachtung der Farbenmischungen, Bahrnehmungen in Bezug auf Licht und Schatten u. f. w. Bor Allem kommt es aber doch auf die Berzens= und Gemuthebilbung an und vom Grad berfelben hängt der Benuk ab.

Meine Frau und ich paßten in dieser Hinsicht, wie gesagt, trefflich zusammen. Wenn der junge Frühling kanm sich regte, durchstreiften wir die fast noch kahlen Wälder und jede neu erscheinende Blumenart wurde von uns mit Freude begrüßt; jeder Logel, jedes Thier, welches wir trasen, war für uns ein Gegenstand der Bemerkung und eine Quelle des Genusses. Wo die "Wagner" nichts sahen "als einen Pudel", sahen und fühlten wir das geheimnisvolle Leben und Weben der Naturgeister. —

Wir kamen auf unserem Ausssluge von Zwidau frühzeitig nach Schneeberg, wo wir die Nacht bleiben wollten, und hatten Zeit genug, die große, schöne Kirche zu besehen, in welcher wir ein köstlich verrücktes Gemälbe entbeckten, auf

bem Jefus in einer Menschenkelter bis an bie Rnie im Mute watet. Wir waren auch begierig. Spigenflöpplerinnen ju befuchen und man führte uns zu einer ber geschicktesten. Um zu ihr zu gelangen, mußten wir durch eine Schmiebe und durch einen Stall gehen und kamen in ein kleines Zimmerchen, welches nicht gedielt war, sondern die bloße Erde zum Fußboden hatte. In diesem Loche wohnte eine alte Frau mit ihren beiben Enkelchen, einem bleichen, fanften Mädchen von etwa sechszehn Jahren und einem Rinde von nicht mehr als vier Jahren, die beide fleifig flöppelnd an einem Tische sagen, welcher vor dem Fenfter ftand. elende Aufenthalt war äußerst sauber gehalten und es that Einem das Herz weh zu hören, wie erbarmlich diese so feinen und von den Damen fo hochgeschätzten Arbeiten von ben Arbeitgebern bezahlt murben. Ich fah ein anderes Mädchen einen Spigenschleier arbeiten, der im Laden etwa gehn Thaler getoftet haben murbe, und fragte, mas fie bei diefer Arbeit verdiene? "Mun", fagte fie mit Stolz", Er - (nämlich ber bestellende Raufmann) giebt mir zwanzig Groschen dafür!" -Am anderen Tage wollten wir nach dem zwei Meilen entfernten Gibenftock geben; allein meine beffere, gartere Balfte, beren Füße schmerzten, war sehr angenehm überrascht. wir bald hinter Schneeberg bem Oberförfter in feinem Wagen begegneten, der une abzuholen fam.

Der Oberförster, bei bem wir einige Tage blieben, war zwar ein königlicher Beamter, allein ein liberaler und in jener Gegend sehr populärer Mann, ber in diesem armen Bezirke viel Gutes that. Als die Noth in jener Zeit im Erzgebirge so hoch gestiegen war, daß durch ganz Deutschland für die armen Bewohner gesammelt wurde, gingen auch an die Redaction der Locomotive einige Tausend Thaler ein. Die Regierung war sehr väterlich besorgt, die Beisteuern

mitleidiger Menschen in ihrem Sinne anzuwenden: es wurde Brod gebaden und ausgetheilt und die Beamten nahmen bas Maul fehr voll. Die Leute waren aber nicht recht zufrieden, beklagten sich über Barteilichkeit in ber Austheilung und meinten, daß mit den eingegangenen Beifteuern mehr hatte ausgerichtet werden muffen. Betrugerei war in alten Zeiten unter den fächfischen Beamten fo häufig, daß beren Mangel an Chrlichkeit im Volke sprichwörtlich geworden war, und diefer Aberglaube hatte fich mit großer hartnäckigkeit erhalten, obgleich die fachfischen Beamten langft ebenso ehrlich geworden waren, wie felbst die in Desterreich. Bersonen, welche Beisteuern an die Redaction der Locomotive einfandten, es Beld überließen, wie er Gebrauch bavon machen wollte, fo berieth er mit mir über die beste und wirksamste Art. Wir waren nicht abergläubisch; wir wußten, was wir von der Chrlichfeit der von Seiten der Regierung eingerich= teten Committees zu halten hatten: aber in unserm "befchränkten Unterthanenverftande" bachten wir, daß man zwedmäßiger verfahren könne, und ich ftimmte mit Beld voll= fommen darin überein, das Geld keinem Committee zu überantworten, fondern daffelbe, unter Mitwirfung in jener Begend befannter, tüchtiger Männer, bagu anzuwenden, ein= gelnen Kamilien, die es verdienten und bedurften. gründlich zu helfen. Gar manche Familie fommt trot alles Fleiges und aller Ordnung auf feinen grunen Zweig, weil der Berdienft, felbst in guter Zeit, für die nöthigften Beburfniffe eben nur ausreicht, und es gang unmöglich ift, die Schulden zu tilgen, welche in der Beit der Arbeitelofigkeit oder der Krankheit entstanden sind. Selbst wo das nicht der Kall ift, haben folche Kamilien immer fleine Buniche, deren Erfüllung ihr Glück bedeutend erhöhen murde, welche fie aber niemals erreichen können. Gine folche Kamilie ift oft mit einem Geschent von zwanzig Thalern schon glücklich gemacht; fünfzig und gar hundert find ein Rapital. ganz erstaunlich, was ordentlichen und fleißigen Leuten eine folche Unterftützung wohlthut und wie fehr diefelbe fie por-Der Gedanke, trot alles Fleißes, aller wärts brinat. Sparfamteit nicht den gerinften Bunfch über bas Rothbürftigste hinaus erreichen zu können, entmuthigt und führt oft jum Ructidritt: eine fleine Sulfe giebt aber hoffnung und freudigen Muth und diese find die Hauptsache. Ich wünsche wohl, reiche und wohlthätige Leute wollten fich diese Art wohlzuthun näher überlegen; wenn fie auch in ihrem Leben bann nur einigen Familien aufhelfen, so ift es besser, als allmählich Tausenden einzelne Groschen zu geben, die eben nur momentan nüken. Wer aber einmal die empfohlene Form der Wohlthätigkeit mablt, der handle barin nicht halb; er helfe lieber nur brei Familien gründlich, als fechsen halb.

Der Oberförster Thiersch mar einer ber Männer, welche Beld auf meine Empfehlung zu seinen Gehülfen ermählte. und einen besseren konnte er nicht finden. Als die Zeit der Noth vorüber war, blieben noch, ich glaube achthundert Thaler in den Sanden des maderen Mannes und er fragte an, ob er biefelben als Beitrag gur Erbauung und Ginrichtung einer Spitenklöppelschule in Gibenftock betrachten burfe, womit wir völlig einverstanden waren. Der Oberförster, der ja königlicher Beamter war, machte die Kreisbirection in Zwickau mit seinem Plan bekannt und erbat dazu die Unterstützung der Regierung; zugleich zählte er unter ben disponiblen Mitteln, die von der Redaction ber Locomotive erhaltenen achthundert Thaler auf. Wie arok war aber fein Erstanuen, als nicht allein bas Gefuch furz abgeschlagen, sondern er auch angewiesen murde, die achthundert Thaler der Rreisdirection einzusenden! Als er mir bas mittheilte, sanbte ich ihm im Namen ber Rebaction ber Locomotive einen der Kreisdirection vorzulegenden Brief, in welchem er ermächtigt wurde, über das Gelb nach seinem Ermessen zu versügen, da man zu ber Kreisdirection nicht das allergeringste Zutrauen habe.

In Eibenstock und Umgegend wurden mehr Beißstickereien als Spiken gemacht und selbst Männer und Kinder waren mit solchen Arbeiten beschäftigt, und wenn ich lange vor Tag zur Auerhahnbalz suhr, sah ich überall Lichter in den Hitten, deren Bewohner schon fleißig waren. Mit all dieser Arbeit verdienten die Kinder manchmal nicht mehr als zwei Groschen die Woche!

Die freundliche Verbindung mit der Oberförsterfamilie wurde unterhalten, so lange wir in Leipzig waren und mansches Gericht Forellen, manches Hirschziemer von Eibenstock dampste auf unserem Tische. —

Die "Weltgeschichte" fand Beifall und Abnehmer. Sie wurde ins Schwedische übersett und von dem liberalen Baron Hierta herausgegeben, der auch die Cliches der Illustra-Diese Illustrationen waren übrigens eine tionen kaufte. Quelle nicht nur beftändigen Aergers für mich, sondern endlich auch die eines Unglücks, welches mich seitdem und noch bis auf ben heutigen Tag verfolgt hat! - Die Mobe, Werke zu illustriren, war damals noch nicht sehr lange wieber aufgelebt; bie illuftrirte Zeitung beftand erft furze Zeit, und es war schwer, in Leipzig gute Zeichner und Holzschneider zu finden. Unter ben letteren mar ein Englander. der recht Gutes leiften konnte, wenn er wollte, und derfelbe verleitete mich, einen Contract mit ihm zu machen, burch welchen ich mich verbindlich machte, alle Holzschnitte für ben erften und zweiten Band ber Weltgeschichte bei ihm zu festgesetzten Breisen machen zu laffen. Diese maren boch, felbit

für gute Holzschnitte, sie waren aber geradezu unerhört für bie Sudeleien, die uns oft geliefert murben. 3ch mar baber febr unzufrieden mit dem mich bindenden Contract und bachte baran, bas Wert auf andere Weise zu illustriren, als durch Holzschnitte, ba in bem Contract nur von diesen und nicht von Illustrationen im Allgemeinen die Rede war. Der Zu= fall tam meinen Bunfchen entgegen. Gine Rahterin, welche für meine Frau im Sause arbeitete, flagte, daß ihr Mann alles Geld, das sie verdiene, an eine Erfindung verschwende. welche er gemacht habe, und die keinen rechten Fortgang ge-Dieser Mann war ursprünglich ein Backerwinnen wolle. gesell gewesen, bann wurde er Rammmacher, bann Cigarrenmacher, und endlich Schriftstecher in Rupfer, worin er recht Er hatte von der Erfindung der Gluphogeschickt war. graphie gehört, welche in England von Eb. Balmer aemacht worden mar, deffen im Batent enthaltene Beichreibung gelesen und auf diese Beise das Berfahren herausgefunden. Ich veranlagte die Frau, mir einige Broben von ber Erfindung ihres Mannes zu zeigen, und obwohl diefelben noch keineswegs vollkommen waren, fo schienen mir boch bie Sauptbedingungen erfüllt und die Sache jedenfalls der Beachtung werth und der Bervolltommnung fähig. diese von Palmer Glyphographie genannte Runft erzeugt man mit Sulfe ber Galvanoplaftit eine tupferne Platte, auf welder die Striche einer Zeichnung, die der Rünftler auf eine besonders praparirte Tafel macht, erhaben dastehen und beren durch bie Buchbruckerpreffe gemachter Abbruck das Facsimile ber Zeichnung ift, da die tupfernen Linien ber Dructplatte in benen gewachsen find, welche ber Rünftler selbst zeichnete.

Der beutsche Erfinder war außerordentlich mißtrauisch und es war schwierig, ein Urtheil über ben Werth ber neuen

Erfindung zu bilden, von der man eben nur unvollfommene Resultate fah; allein der Umftand, daß diefelbe in England mit ungeheuren Mitteln betrieben murbe und daß Balmer. wie es hieß, zehntausend Bfund für die Ueberlassung seines Batentes verlangte, bewog mich, näher auf die Sache ein= zugehen. Nach reiflicher Ueberlegung bot ich dem Erfinder zweitausend Thaler und eine Unstellung mit monatlich hundert Thalern an. Der Mann hatte in seinem Leben nicht ameitausend Grofchen auf einmal befessen und fein Mensch in Leipzig wollte ihm einen Pfennig für seine Erfindung geben; er willigte ein aber unter der Bedingung, daß ich bas Geld zahlen solle, ehe er mir bas Berfahren mitgetheilt Ich bewilligte ihm taufend Thaler vorher, fünfhundert in einem Wechsel von zwei Monat und den Rest in einem Wechsel auf ein Jahr. Zugleich wurde festgesetzt, daß herr Ahner, fo hieß ber Erfinder, die Salfte von der Summe haben solle, wofür ich die Erfindung innerhalb bestimmter Jahre verkaufen wurde. Es war nämlich meine Absicht. biefelbe zur Bollfommenheit zu bringen und dann irgend einem Geschäftshaus zu überlaffen, ober mich mit einem solchen als sleeping partner zu associiren. Da diese dauer= haften alpphographischen Druckplatten auf rein mechanischen Wegen und meistens burch Rinder erzeugt werden können. fo hatten fie vor den Holzschnitten den großen Borzug der Wohlfeilheit und die Eigenthümlichkeit des Verfahrens brachte es mit sich, daß gerade die allerausgeführtesten, feinsten Bilder, die im Holzschnitt die theuersten find, durch Glyphographie am billigften auszuführen waren. Die Roften von Blatten, welche im Holzschnitt mit etwa fünfzig Thalern begahlt merden muffen, beliefen fich für die dauerhaftere Bly= phographie auf etwa zwei Thaler. Solche Berhältniffe maren bann allerdings geeignet, sanguinische hoffnungen zu

rechtfertigen. Unglücklicherweise legte mir auch noch ber Zufall die Gelbmittel zur Ausführung dieses Unternehmens unter die Hand.

Als Herr Ahner mir Neugierigen seine Geheimnisse offenbarte, sah ich leider, daß die Erfindung noch auf einer sehr geringen Stufe stand, aber auch, daß sie der Bervollkommnung fähig war.

Mein armes Saus verwandelte fich nun in eine Fabrif, in ein "Glyphographisches Institut," wozu ich noch Theil des obern Stockes nahm, welchen Helds verlaffen hatten. Ordentliche Rünftler waren nicht zu bekommen und ich mußte für vieles Gelb mit all den Pfuschern vorlieb nehmen, die nirgends anders ein Unterkommen finden konnten. Der zweite Theil der Weltgeschichte murde mit glyphographiichen Bildern illustrirt, aber eben nicht verziert, benn es dauerte lange, ehe die neue Runft in ihren Resultaten stets ficher war. Sie fand überdies nur fehr wenig Unterftützung, benn sie hatte ben alten Schlendrian gegen fich und eine Armee von Anlographen. Die Buchhändler hatten fich fo fehr an bie schwarzen, klatschigen, frangösischen Holzschnitte gewöhnt, baß fie feiner ausgeführte Bilber verachteten; ber Sauptvorwurf, den sie der Glyphographie machten, war, daß die durch fie erzeugten Bilber "wie Rupferrabirungen" ausfahen. englische Künstler mit aller Mühe zu erzielen streben. biefem Borurtheile ju genügen, mußten wir uns unferer Hauptvortheile begeben und mit aller Mühe Holzschnitte nachahmen. Die Drucker hatten ebenfalls sich auf die den Holzschnitten eigenthumlichen Fehler eingerichtet, und ba fie bei dem Abdruck der Glyphographie anders verfahren und lernen mußten, fo brummten fie; die Holgichneider aber emporten sich, und ihnen verzieh man es am leichteften, weil ce fich um ihre Eriftenz handelte. — Einzelne Buchhandler.

wie Otto Wigand jum Beispiel, unterftütten meine Bemiihungen; allein es fam mir barauf an, Bucher erscheinen zu lassen, welche durchaus mit Gluphographien illustrirt maren. und zu bem Ende hielt ich es für zwedmäßig, bem Beifpiele Robert Blums folgend, mich als Buchhändler in beren Gemeinschaft aufnehmen zu lassen. Ich that also die bazu erforderlichen Schritte. Leipziger Bürger war ich schon früher geworben und hatte in die schlaffe Pfote des Bürgermeifters Groß den Eid geleistet. Ich mußte vor dem Buchhändler= Ausschuß in ber Borse erscheinen. Die darin sitenden Berren hatten gegen mich nichts einzuwenden, mit Ausnahme bes Stadtraths Rleischer, ber breift genug mar, mich zu fragen, ob ich mir Renntniffe genug zutraue, Buchhändler zu mer-Beinrich Brodhaus murde förmlich roth und verlegen über diese Frage, denn er dachte wahrscheinlich an eine Menge Rameele, die Buchhändler waren, und ich hielt mit Mühe an mich, um nicht laut aufzulachen. Ich bezwang mich jedoch und antwortete bem fenntnifteichen Stadtrathe, "baß. wenn ich ben Geschäftsweg nicht ganz kennen sollte, es ja Gehülfen genug gebe und für Geld zu haben waren, die ihn verständen, und follte ich mich einmal einfältig bei Berausgabe eines Buches anstellen und nicht auf meine Rosten kommen, nun, so brauche ich ja nur das Werk nicht fortzusetzen, wie es andere ehrenwerthe Verleger thaten." -Da er bas fo mit meinem Niederlandischen Freiheitstriege aemacht hatte, so konnte er nichts einwenden. Ich wurde also als Buchhändler angenommen.

Im Sommer war die Erfindung so weit vervollkommnet, daß wir sehr gute und schlerfreie Bilder produziren konnten, und es ward dringend nöthig, daß ich mich nach einem Hause umsah, welches die Sache mir aus den Händen nahm. Meine Ausmerksamkeit wurde auf die Herren Haase Söhne

in Prag gerichtet, ein Saus, welches jährlich einige Millionen Gulben umsetzte, und in allen mit ber Breffe zusammenhängenden Zweigen sich hervor that. Ich reiste also nach Bier Brüder ftanden an ber Spitze des Hauses Haase Söhne, welches für sein Geschäft ein altes Kloster nebst Kirche in Besitz genommen hatte. Ich fand die herren fehr liebenswürdig und intelligent. Ich hatte nur eine ein= zige, jum Druck fertige, Platte mitgebracht. Gie fandten dieselbe sogleich in ihre Druckerei, um davon einen fogenannten Pressenabzug machen zu lassen. Diefer Abdruck, die genaue Brüfung der Blatte und meine Erflärungen überzeugten die Herren und wir murben sogleich einig. genommener Abrede mit mir entwarfen fie einen Bertrag, der in jeder hinsicht meine Bunsche befriedigte. Aus Bietät gegen ben Erfinder, Herrn Ahner, forgte ich bafür, baß fein Blück burch biefen Contract ebenfalls bebacht murbe. sollte seinen Gehalt von einhundert Thalern monatlich fort behalten. Wenn wir ihm nach brei Jahren fündigten, follte er zwei taufend fünf hundert, wenn nach feche Sahren zwei taufend Thaler erhalten; er jedoch follte uns vor Ablauf von sechs Jahren nicht fündigen dürfen, und dann die Erfindung in Defterreich weder felbst ausüben, noch burch Andere ausüben laffen. Da ich mir zum Gefetz gemacht hatte, nie wieder einen Contract zu unterzeichnen, ohne ihn vorher meinem Abvokaten gezeigt zu haben, und auch Ahner fragen mußte, so reifte ich fehr vergnügt mit dem von den Gebrüdern Saafe unterzeichneten Entwurf ab.

Ich war der Meinung, daß Herr Ahner ganz außerordentlich entzückt sein würde über die Aussicht, welche ich ihm eröffnete. Er hatte für sechs Jahre zwölf hundert Thaler Gehalt; da er aber mit seiner Frau schwerlich mehr wie sechs hundert ausgab, so konnte er in der Zeit leicht vier tausend Thaler sparen; bazu wurden ihm zwei tausend baar gezahlt, außer den zwei tausend von mir. Er hatte also acht tausend Thaler Capital und für sechs Jahre sechs hundert Thaler jährlich! Ich war daher nicht wenig erstaunt, als Uhner die Sache sehr fühl aufnahm und allerlei Einswendungen machte, unter denen auch die war, "daß er vielleicht in Brag das Clima nicht vertragen könne!"

Einige Tage nach dieser Erklärung wurde ich durch ben Besuch eines ber Berren haase überrascht, und erfuhr, daß Berr Ahner an fie geschrieben und fie aufgefordert hatte, nicht mit mir abzuschließen, ehe sie nicht mit ihm gesprochen haben würden. Dies hatte Berrn Saafe veranlagt, fogleich herüber zu fommen, und er fagte mir, daß er von dem unaufrichtigen Benehmen biefes Menschen wenig erbaut fei. Als herr haafe am Tage nach feiner Ankunft jum Frühstück bei mir war, ließ ich Ahner ins Zimmer rufen und befragte ihn über fein sonderbares Benehmen. Er entschulbigte fich und fagte: "Sehen Sie, herr Saafe, ich habe ja ganz chrlich gehandelt; ich habe Herrn v. Corvin Alles gefagt, ich hatte ihm ja Etwas verschweigen können; er würde es gar nicht gemerkt haben." — Diese Rede erfüllte uns Beibe mit Aerger und Efel, und Haafe rief: "Wenn mir bas einer von meinen Leuten fagte, mußte er mir auf ber Stelle aus dem Saufe!" - Ich fündigte Berrn Ahner fogleich, boch hatte er noch eine Landfarte von Deutschland für Hagle's fertig zu machen, die sie als eine Probe haben wollten, ba es ihnen hauptsächlich auf Landkarten ankam, die fie auf ber Buchdruckerpresse brucken konnten. Run ift nichts leichter für bie Glaphographie, ale Rarten herzustellen und später ift es oftmals geschehen; aber diese Rarte murde von Ahner verdorben. Das Geschäft mit Hagse's zerschlug sich und damit meine besten Hoffnungen, benn sie waren die Leute, aus ber Erfindung Großes zu machen.

Die sechstausend Gulben, welche ich in das Geschäft gesteckt hatte, waren ausgegeben; benn ich hatte eine Denge Leute zu bezahlen, und wußte bald nicht mehr weder aus noch ein. Mir fehlte auch der Raufmannsgeist; ich konnte nicht knausern und schachern und die Leute drücken, sondern bezahlte freigebig. Go mar es benn kein Bunder, bag ich bald in Schwierigkeiten gerieth und genöthigt war, mich nach neuem Cavital umzusehen. Ich reifte nach Berlin, allein meine nun ichon recht alt und wunderlich werdende Tante entsette fich formlich bei bem Gebanken, mir einige taufend Thaler zu leihen, und war so beunruhigt, daß sie mich lieber gar nicht gesehen hatte. - Ich versuchte nun, die Erfindung in Berlin zu verfaufen; aber herr Sänel schimpfte über die Galvanoplaftit, als eine Spigbubenfunft, mit der man ihm all' seine Deffins stehlen könne, und mit ber preußischen Regierung fam ich zu feinem Resultate. Generalbireftor von Olfers, ben ich in biefer Angelegenheit mehrmals sprach, mar zwar sehr liebenswürdig und interessirte sich für die Gluphograpie; allein unglücklicherweise war die Regierung gerade damals knapp an Geld, außerdem hatte herr von Olfers turz vorher für tausend Thaler eine Erfindung gefauft, die feine zehn tausend Silbergroschen werth war, und baher etwas vorsichtig. wandte mich auch an meinen Lehrer aus dem Radettenhause, Brofessor Ritter, der viel beim Ronige galt, und auch an Herrn von Humboldt, - boch Alles ohne Erfolg. Letterem habe ich noch zwei Briefe, die fich auf diese Angelegenheit beziehen, und die ich hier mittheilen will, weil fie von Humboldt find.

"Je hoffnungsvoller und wichtiger mir die Anwendung der Glyphographie scheint, desto mehr ich eile, Ew. Hochswohlgeb. den einzigen Weg zu bezeichnen, auf dem diese Kunst hier ins Leben treten kann. Der König verhandelt nie in Kunstsachen mit mir, sondern hat mit Recht sein ganzes Vertrauen in diesem Fache dem Generaldirektor der Museen, Geheime Rath von Olsers, geschenkt. Dieser allein hat den Vortrag in Kunstsachen.

Mit ber ausgezeichnetsten Hochachtung Em. Hochwohlgeb.

Sonnabend Nacht.

gehorsamster

A. Humboldt."

"Es ist mir, ber ich ben Geschäften in diesem Lande ganz fremd stehe, viel schwieriger, Ew. Hochwohlgeb. Rath zu geben, als Ihrer Erfindung das gebührende Lob zu erstheilen. Dem Geschäftsgange nach kann der Borschlag zu einer jährlichen Unterstützung nur bei dem Ministerium des Innern oder unmittelbar bei dem Könige geschehen. Letztere entscheidet in technischen Sachen nie selbst, sondern läßt vorher von den Direktoren der Gewerbe untersuchen. Diesen Gang wird Ihnen gewiß auch Herr Geheime Rath von Olsers anrathen. An mich sommt die Sache zur Begutachstung nicht zurück. Mit der ausgezeichnetsten Hochachtung

Ew. Hochwohlgeb.

Berlin, Sonntag.

gehorsamster

A. Humboldt."

Der Grund, weshalb ich glaubte, daß die preußische Regierung geneigt sein möchte, die Erfindung der Glyphosgraphie zu unterstützen, war, weil sie mit der Galvanoplastik zusammen hing, für welche sich der König interessirte

und wosür er, wie es hieß, Herrn von Hackwitz schon sehr bebeutende Summen bewilligt hatte. — Ich erklärte die Erssindung auch einem Berein von Künstlern, die unter den Linden ihre Sitzung hielten, und in welche ich durch meinen Better, Prosessor Eduard Mandel, eingeführt wurde. Hosesmann und andere Künstler versuchten es, eine Platte zu zeichnen; allein die damals noch bei der Glyphographie für nöthig gehaltenen gekrümmten Radier-Nadeln genirten sie und sie versoren die Lust, als der erste Bersuch nicht zu ihrer Zusriedenheit aussiel. Prosessor Mandel radirte einen Kopf mit seiner gewohnten Meisterschaft; er siel vortresslich aus, allein — es war eben eine Radirung und die Buch-händler verachteten das Bild, da es nicht wie ein französsischer Holzschnitt aussah!

Mein Vertrauen in die Vortrefslichkeit der Glyphographie war indessen durchaus nicht erschüttert; ich wurde vielmehr täglich mehr davon überzeugt und war sicher durchzusdringen, wenn ich das Geschäft nur noch eine Zeitlang aufrecht erhalten könne. Um die ersten sechstausend Gulben nicht zu verlieren, mußte ein zweiter goldner Pfeil nachgesschossen werden. Sine ungläckliche Freundin, Frau Dr. \* \* \*, theilte meine Ueberzeugung und hoffte großen Gewinn. Gegen den Rath ihres verständigen Advocaten zog sie das auf sichere Hypothek angelegte Capital ein und lieh mir dreiztausend Thaler. Damit wurden die Schulden bezahlt und das Geschäft die zum Ende des Jahres unter schweren Sorgen fortgeführt. Ich reiste nach Frankfurt, um neue Hülse aufzutreiben, brachte aber nur sechshundert Gulden mit.

Durch die Glyphographie wurde ich veranlaßt, mich mit ber Chemie und unseliger Weise auch mit ber Galvanoplastif näher bekannt zu machen, die sehr viel Verführerisches hat und an der sich manche sonst ganz tüchtige Leute ruinirten.

Als ich sah, wie schwer es wurde, die Glyphographie einzuführen, dachte ich, zum Theil mit ihrer Hüsse, allerlei gravirte Gegenstände, als Präsentirteller, Becher, Dosen u. s. w.
in versilbertem und vergoldetem Kupser herzustellen. Die Proben sielen reizend aus und ich wurde fanatisch wie ein Goldmacher! Aber woher Geld nehmen? — Da träumte mir eines Nachts, ich sehe das Schloß in Gotha in hellen Flammen, die ohne Rauch grade zum Himmel emporloderten. — Feuer ohne Rauch bedeutet Freude, kurz etwas Gutes und — ich beschloß sogleich nach Gotha zu reisen, dem jungen Herzoge meine Noth zu klagen und ihn zu bitten, meine Unternehmungen zu unterstützen.

3ch habe schon früher von diefer Reise gesprochen. 3ch wurde fehr freundlich von dem Berzoge aufgenommen, der mich feit fünfzehn Jahren tannte und wußte, dak mich fein Bater und feine Tante fehr gern gefehen hatten. glücklicher Aufall wollte, daß der jungste Graf Mensdorf, Arthur, bamale Rittmeifter in der öfterreichischen Armee, grade in Gotha zum Besuch mar. Er fah noch grade fo aus wie vor zwölf Jahren, nur daß er zu mehr als fechs Fuß emporgeschoffen war. Ich besuchte ihn alle Morgen ehe er mit dem Herzoge auf die Raad ritt und er versprach mir auf die herzlichste Beise, meine Bitte bei bem Berzoge zu unterstützen, dem die fechstaufend Thaler, welche ich verlangte, etwas viel erschienen. "Wär' ich nicht felbst ein armer Teufel," fagte ber Graf, "ich gab' Ihnen bas Gelb fogleich." — Er hatte ben Herzog und die Berzogin auf einer Reise nach Bortugal begleitet und ein ganzes Album voll wirklich fehr hubscher und von Talent zeugender Stizzen von diefer Reise mitgebracht.

Der Herzog wohnte nicht im Schloß, fondern in dem Meinen Balais, welches eben nur ein hubsches Privathans ift,

wie es in England ein Mann mit etwa fünftausend Bfund jährlich bewohnen würde. Unmittelbar an baffelbe, die Fenfter bes obern Stockes an ber einen Seite mit einschließend, war ein Treibhaus angebaut und wie ein Wintergarten eingehier pflegte ber Bergog, die Bergogin und ber Graf richtet. oftmals zu frühftlicen. Bei bem ichon früher erwähnten Ball war diefer Wintergarten gleichfalls geöffnet und burch zahlreiche bunte Lampen geschmactvoll erleuchtet. Es ging am Hofe noch immer vernünftig einfach zu; allein es war Alles fehr paffend und man gewahrte nichts von der zur Beit bes alten Bergogs oft lächerlich auffallenden Benauigteit. Die Herzogin, eine Schwester bes jetigen Großherzogs von Baben, war eben so vernünftig einfach wie ber Bergog und ber milbe herzensgute Ausbruck ihres Gefichtes wirkte fehr angenehm auf Jeden, mit dem sie fich unterhielt.

Es hielt sich damals in Gotha ein junger Birtuos. Namens Schad auf, ber felbst componirte Bariationen auf einfache, befannte Lieber gang reizend vortrug und ben bas musikliebende Fürstenpaar fehr bewunderte. Berr Schad gab ein ober mehrere Concerte im Theater und eins auch bei Hofe, zu welchem ich eingelaben war. Der Bergog beschenkte ben Rünftler mit einem ichonen Brillantring mit feiner Namenschiffre. Da herr Schad nach Leipzig kommen wollte, fo schrieb ich einen Artifel über ihn für die Allustrirte Zeitung, in welcher auch fein Bortrait erschien und ein Bilb, bas Concert bei Hofe in Gotha barftellenb. Als Schab nach Leipzig tam, lud ich eine Gesellschaft von Journalisten ju mir ein und er entzückte Alle burch fein herrliches Spiel. Das Concert aber, welches er eines Morgens in der Buchhandlerborfe gab, fiel grade in die erfte Beit der Oftermeffe und hatte teinen großen Erfolg. Seitbem hörte ich nichts wieber von dem Rünftler.

Ich habe niemals von dem musikalischen Leben in Leipzig gesprochen, da ich kein ausübender Musiker din und bei den Musikenthusiasten für einen Barbaren gelte, weil ich die Gewandhausconcerte, die in der ganzen Welt berühmt sind, mitunter langweilig fand und über den List = und Mendelsohn = Enthusiasmus lachte. Mit dem letzteren trieben die Leipziger Damen förmlich Gögensdienst und Gismunde Rosenlaub, die Putmacherin, hatte eine Haube "Mendelssohns Augen" benannt. Gismunde war sehr poetisch; deshalb missiel ihr auch ihr eigentlicher Namen Rosenloch und sie kam bei der Kreisdirection ein, die Endshlbe in laub verändern zu dürsen, was Herr von Falskenstein gestattete, indem er rescribirte, "sie könne mit ihrem loch machen was sie wolse."

Mit Felix Mendelssohn kam ich auch einstmals in Berührung. Ich hörte, daß er eine komische Oper zu componiren wünsche und einen Text dafür suche. Ich hatte schon früher ein dramatisches Währchen "Midas" geschrieben, welches mir seinem Bunsche zu entsprechen schien und ich besuchte Mendelssohn in seiner Wohnung in Lurgensteins Hos. Er machte in der That einen sehr angenehmen Sinduck. Sein Gesicht war außerordentlich sein und geistreich und seine Stimme sanft und wohlthuend. Er lehnte meinen Midas in einem freundlichen Briefe ab, da ihm derselbe zu derb humoristisch war. Ich habe den Brief leider einem Autographensammler geschenkt.

Mit Lorging, dem Componisten von Czaar und Zimmermann, traf ich häufig zusammen. Ich hatte ihn noch als Mercutio in Romeo und Julie gesehen und später als den Zimmermann Peter in seiner eigenen Oper. Er war ein sehr jovialer, liebenswürdiger Mensch, wurde aber später traurig. Herlossohn war viel in seiner Gesellschaft und von

ihm, hörte ich, stammt das Lied: "Einst, spielt ich mit Scepter, mit Kron, und mit Stern".

3ch tehre von dieser Abschweifung nach Gotha zurud, Der Bergog bewilligte meine Bitte, aber in anderer Beife, als ich fie eigentlich gemeint hatte. Ich richtete diefelbe an bie Berson bes Bergogs, nicht an ben Landesfürsten; aber ber Bergog faßte fie in letterer Eigenschaft auf und ließ mir bas Gelb aus ber Rammerkasse bewilligen, was einige Formlichkeiten nöthig machte und Aufenthalt verursachte. Ich verhandelte die Angelegenheit mit einem Finangrath Otto und hatte auch mit bem Bürgermeifter von Gotha zu thun; allein was es eigentlich war und bedeutete habe ich vergeffen. Ich mußte mich verbindlich machen, mein Institut nach Gotha ju verlegen, wozu ich gern bereit mar. Berr Otto fragte mich, ob ich Schulben habe? und ich antwortete, daß ich allerdings in Berlegenheiten gefommen fei, bie mich eben veranlagt hatten, die Sulfe bes Bergogs zu fuchen. erhielt vorerst zwölfhundert Thaler ausgezahlt und miethete eine Wohnung. Ich fand dieselbe vor dem Thore. beftand aus zwei fleinen Säufern und einem hubschen, ziemlich großen Garten am Abhange eines Berges, ber von einem großen Gartenliebhaber angelegt worden war und nicht nur gang ausgesucht treffliche Obstbäume, sondern auch einen Ueberfluß der schönften Blumen, unter ihnen einige vierzig verschiedene Rosenarten enthielt. Der frühere Besitzer pflegte zur Rosenzeit den Sof einzuladen, um fich an der Bracht zu ergöten.

Mein Geschäftsoperationsplan, zu bessen Ausführung ich eben eine gute Summe brauchte, war folgender. Ich wollte eine Anzahl schöner Muster ansertigen lassen und mit biesen nach Paris reisen, um mich dort mit einem großen Hause zu verbinden, oder für das Geschäft in Gotha Be-

stellungen aufzunehmen. Ich hatte ein Patent in Frankreich für fünfzehn Jahre genommen und war ebenfalls um eines in Oesterreich eingekommen, wofür ich bas Gelb bereits nach Wien gesandt hatte.

Boll der besten Hoffnung kehrte ich nach Leipzig zurück und sandte meine Sachen, alle auf einen großen Frachtwagen geladen, in Begleitung meines Bedienten ab und eilte ihnen mit meiner Frau nach Gotha voraus. Sobald wir in unferer Wohnung eingerichtet waren, tamen auch die Rünftler und Arbeiter nach, die in dem fleineren der beiden Säuser ihr Wefen trieben, welches ausschlieflich für bas Geschäft bestimmt mar. Da diese Leute wöchentlich viel Geld kofteten. fo lag mir natürlich baran, fie zu beschäftigen und bas fonnte ich nur, wenn die Einrichtungen getroffen waren, die ich zur Ausführling meiner Absichten nöthig hatte; bazu aber brauchte ich viel Geld auf einmal und die Auszahlung des mir vom Berzoge bewilligten wurde unter allerlei Vorwänden von den Der Herzog war in Coburg und ich Beamten verzögert. fonnte ihn daher nicht fprechen. Als er einft für einen Tag nach Gotha kam, ließ ich mich melben. "Nun", rief er. "ist Ihre Angelegenheit in Ordnung? Haben Sie das Geld erhal= ten?" — Er wunderte fich fehr, daß es noch nicht ber Fall war und versprach, dafür zu forgen. Ich lächelte und erlaubte mir zu zweifeln, daß ich es fogleich erhalten murbe. Der Herzog wurde ungeduldig und rief: "Nun, das wollen wir doch feben!" - Ich fah ce - und hatte Recht. Nach einiger Zeit erhielt ich wieder ein tausend Thaler und hatte meine Leute nicht bezahlen fonnen, wenn ber Banfier Bolfer mir nicht Geld vorgeschoffen hätte!

Daß ber Herzog mir — einem Ausländer! — sechstausenb baare, harte, silberne Thaler lieh, war ein Ereigniß, welches in Gotha die ungeheuerste Sensation erregte. Jeber

verschuldete Junker, seber heruntergekommene Krämer oder Handwerker, seber schlecht bezahlte Beamte glaubte sich durch mich persönlich beraubt. Einer von diesen Leuten sagte mir ingrimmig: "Einer von uns könnte vor dem Herzog auf den Knieen herumrutschen und würde noch nicht einen Thaler bekommen!" — Ich wurde daher mit dem äußersten Neid und bösem Willen betrachtet, und wenn man auch dem Herzoge nicht gradezu entgegen sein konnte, so legte man mir doch so viel Hindernisse als möglich in den Weg:

Gotha war ein Ländchen, an welchem die große Revo-Intion ziemlich fpurlos vorüber gegangen mar, wenigftens mas die Stellung des Abels ben Burgern gegenüber betraf. Der Abel murde bort noch als eine besondere Menschenart betrachtet und beide Rlassen sonderten sich überall so viel als möglich von einander ab. Es gab dort allerdings wohlhabende Edelleute, allein die Bahl der armen mar dort und in Coburg fehr reichlich vertreten und mit ihren fleinen Behalten mußten fie fich trot ber Wohlfeilheit des Landes fehr fümmerlich durchschlagen. Sechstaufend Thaler ichienen ihnen baber eine fehr bedeutende Summe, welche zwölf Rammerjunker schuldenfrei und glücklich gemacht haben wurde. hofften und wünschten, daß ich mich mit bem Belbe aus bem Staube machen möchte, um bem Berzoge recht grundlich bie Luft zu benehmen, wieber einen "Auslander" zu unterftüten. Durchgehen konnten fie auch, wie bas manche adelige Hofbeamten gethan hatten, benen Gelb anvertraut worden war.

Meine Stellung in Gotha, die ich mir in der Phantasie recht freundlich ausgemalt hatte, wurde dadurch nichts weniger als angenehm. Daß ich ein Bollblut-Edelmann war, daran konnte Niemand zweifeln und die mehr als dreißig Briefe, welche man meinetwegen von Seiten der Polizei überall hin geschrieben hatte, um gegen mich etwas Unvorsuchen

theilhaftes herauszufinden, waren auch durchaus unergiebig. Aber einen Seelmann, der ein Geschäft hatte, konnte man boch nicht empfangen, nein, das ging nicht und am aller-wenigsten einen, der zugleich ein liberaler Schriftsteller war. Die Freundlichkeit jedoch, die mir "von oben herab" zu Theil wurde, machte Andere wieder unsicher und zwang ihnen einige halbe Höslickeiten ab. Mit den Bürgerlichen war ich fast ebenso schlimm daran. Sie waren so sehr an vom Hose gelbsaugende Junker gewöhnt, daß sie mich begreislicherweise vorerst ebenfalls als einen solchen betrachteten, und leider war ich nicht lange genug in Gotha, um das Mißtrauen dieser dort sehr achtungswerthen Klasse zu entfernen und ihre gute Meinung zu gewinnen.

Wir machten nach unserer Ankunft einige Besuche bei Kamilien, welche ich von früher ber kannte: allein man schien fich bas Wort gegeben zu haben, unfere Besuche nicht zu erwiedern, ja brachte sogar bas Gerücht in Umlauf, daß ich mit meiner Frau gar nicht verheirathet sei. Der hofmar= schall lud uns zu einer Abendgesellschaft ein. Man war sehr freundlich, allein es leuchtete burch bas Benehmen Aller eine Art von verlegenem Erftaunen hindurch, das mich fehr amit-Die Aufschluffe, welche ich ihnen über die Wunder ber Galvanoplaftit gab und bie gelegentliche Bemerkung, baß ber Bergog von Leuchtenberg an ber Spite eines großartigen Geschäftes diefer Art in Betersburg ftehe, daß herr von Hadwit in Berlin ein galvanoplaftisches Institut leite, welches ber Ronig von Preugen mit großen Summen unterftust habe, ichien biefe Leute ein Wenig mit meiner Beschäftigung zu verföhnen; allein zu einer Bisite tonnte fich ber Hofmarschall boch nicht entschließen; nur seine eine Tochter tam gelegentlich: bie andere hatte einen Schausvieler gebeirathet, nachdem fie diesem zu Gefallen zum Fenfter hinausgesprungen war und dabei ein Bein gebrochen hatte.

Die Herzogin Mutter, in beren Besuchbuch wir uns einschrieben, erwiederte diesen Besuch, indem sie in ihrem Wagen ihre sehr liebenswürdige Hosdame, ein Fräulein von Griesheim, schickte, die ich von früher kannte und mit der ich manchmal getanzt hatte. Ja die Herzogin lud uns sogar zur Tasel, trozdem daß meine Frau eine Bürgerliche war! Sie empfing mich mit der alten Liedenswürdigkeit und ebensomeine Frau, welche ich ihr vorstellte. Sie hatte wenig gealtert, und als ich ihr ein Compliment über ihr Aussehen machte, nahm sie es freundlich sachend auf.

Auch der Minister von Stein war einige Mal bei mir. Er war überhaupt Derjenige, welcher sich meiner in Gotha am freundlichsten annahm und eine sehr gute Meinung so-wohl von meiner Person, als von meinen Fähigkeiten hatte. Seine Frau war ebenfalls eine sehr liebenswürdige Dame und die schönen sehr gebildeten Töchter und Söhne machten den Eltern Ehre. Durch Herrn von Stein gelang es mir benn auch endlich, nach mehreren Monaten Zeit- und Geldverlust, den Rest der mir bewilligten Summe zu bekommen, welche mir in allerhand Münzsorten auf einem kleinen Hand- wagen ins Haus gefahren wurde.

Als ich einst bei Herrn von Stein war, leitete er das Gespräch auf meine literarische Thätigkeit. Er beklagte, daß ein altes Privileg der Entwickelung der Journalistik in Gotha hinderlich gewesen sei. Dieses Privileg wurde von einem elenden Blättchen dort beseisen und keine andere Zeitung durfte daneben erscheinen. Der Minister sagte mir jedoch, daß solche veraltete, die Presse hemmenden Privilegien nicht länger tolerirt werden könnten, und daß man entschlossen sei, sich nicht daran zu kehren; er habe die Absicht, in Gotha,



im Herzen von Deutschland, eine große Zeitung ins Leben zu rusen, beren Redaction er mir vorschlug. Anstatt mit größter Freude und Dankbarkeit dieses Anerbieten anzunehmen, alarmirte mich ganz unnütz der Gedanke, daß man mich zu einem Werkzeug machen und gewisserwaßen versühren wolle, im Sinne Anderer zu schreiben und zu wirken. Ich lehnte, diese Gründe ansührend, lebhaft und entschieden ab. Herr von Stein machte mich darauf ausmerksam, daß ich nicht im Geringsten zu besorgen habe, in meiner Unabhängigkeit beeinträchtigt zu werden und das um so weniger, als ich ja den Herzog und ihn und ihre sieberale Gesinnung kenne. Ich war aber von meiner Besorgniß so erfüllt, daß ich bestimmt ries: "Exellenz, ich kann wirklich nicht." — Ich benke jetzt, daß dieses Ablehnen eine sehr große Thorheit war, und das ist Alles, was ich darüber sagen will.

In diesem Jahre (1847) fand die Philosophen-Berfammlung in Gotha ftatt, die in einem Saale bes bortigen Schauspielhauses ihre Sitzungen hielt. Außer dem Bergoge und dem Minifter von Wangenheim aus Coburg wohnten ihr auch einige Damen bei, unter ihnen meine Frau und Madame Held, die bei uns zu Befuch war. Ich folgte fehr aufmerkfam ben Borträgen und notirte mir Manches baraus in meine Brieftasche. Berr Dr. Fichte fvielte eine hauptrolle in der Bersammlung, welche indeffen, wie die Berliner fagen wilrben, eine "ziemlich klötrige Affaire" mar, die bem Bergoge, der fie gestattete, mahrend fie andere Fürften ablehnten, die meiste Ehre machte. Was ich da hörte, war burchaus nicht im Stande eine Revolution zu bewirken, und bie Wiener Polizei wurde bie meiften Rebner als "unschabliche Schwäher" in ihre Register eingezeichnet haben. tomischer ungarischer Naturphilosoph stellte die philosophische Fassung der Herrn Philosophen auf eine Brobe, welche sie

nicht bestand, und ich amusirte mich königlich. Als Herr Fichte mir am Ende der Sitzung eine Feder reichte, um meinen Namen zu benen der anwesenden Philosophen zu setzen, lehnte ich das bescheiden ab, indem ich sagte, daß ich kein Philosoph, sondern nur Geschichtschreiber sei. "Nun," entzgegnete Herr Fichte mit tröstender Stimme, "das ist auch ganz achtungswerth!" Solche Anerkennung freute mich natürlich ungemein.

Am Abend waren sämmtliche Philosophen zum Minister von Stein eingeladen und meine Frau und ich ebenfalls. Der Natur-Ungar versuchte seine Philosophie einem Kreis junger Damen und besonders der Tochter des Hosmarschalls einzuslößen, und es war höchst amüsant mit anzusehen, wie manche der eingeladenen Hosherren dem Gespräch der ernsteren philosophischen Gäste mit offenem Munde zuhörten. Ein Philosoph aus Straßburg, ein Herr Wille, hatte seine Frau bei sich, vor der die adeligen Damen auswichen und die ganzallein gesessen haben würde, wenn sich meine Frau nicht mit ihr unterhalten hätte. Sie brachte auch den nächsten Tag bei uns zu.

Der preußische Landwehrlieutenant, von dem ich früher erzählte und der am Schürzenband einer Schauspielerin in Gotha hängen geblieben war, hatte seinen Zweck wirklich erreicht. Ich fand thn in einem hohen Hofposten, der ihm Gelegenheit bot, seine Borliebe für die Schauspielkunst und Künstlerinnen zu befriedigen. Er hatte sich, wie es schien, seinem Dienst mit großer Ausopferung gewidmet, denn obwohl er nicht älter war als ich, sah er doch aus wie ein alter Mann und ging wie ein durch Entenjagd contract gewordener Hühnerhund. Er hatte denn auch zwei brillante Orden vom Halse die Brust hinabbaumeln, und als ich ihn lachend fragte, für welche Kriegsdienste oder sonstige Ber-

dienste er diese Dinger bekommen habe, sagte er mir mit einiger Berlegenheit, daß er sie in Portugal erhalten. Der vornehme Mann nahm jett natürlich keine Rotiz von mir, wie das auch in der Ordnung; denn er war ja decorirter Hosbedienter und ich nur ein liberaler Geschichtschreiber, — obwohl das "auch ganz achtungswerth," wie Fichte sagt.

Wir tröfteten uns fehr leicht über die Burudhaltung ber Gefellschaft in Gotha gegen uns, benn wir waren ganz vergnügt in unferm Saufe. Unfer Garten mar reizend und besonders schon eine in der Mitte stehende, sehr große Laube. Im Centrum berfelben war ein ziemlich großes, vierectiges Laubzimmer, beffen eine Seite fich nach ber Stadt zu öffnete. mahrend die brei andern Wande zugleich die Ruckfeite von andern offenen Lauben bilbeten. Sier agen wir oftmals. und hingen dann Nachmittage unfere indianischen Bangematten auf, worin wir die Siefta hielten. Gin fehr liebenswürdiger gebildeter Maler, Herr Carl Merkel, mar für einige Wochen unfer Gaft und besuchte uns häufig, als er in Gotha mohnte. Wir waren so glücklich gewesen, von ihm bie Compositionen zu unserer Weltgeschichte zu erhalten und beklagten nur, daß viele berselben durch Glyphographie und Aplographie zu schändlich verpfuscht wurden. wunderschön und hatte ein ganz ausgezeichnetes Talent auch für die Arabeste, welches in der That fehr felten ift. -Der Bruder meiner Frau wohnte bei uns; er führte die Bücher und ftand mir, wie schon in Leipzig, bei meinen Arbeiten bei. Unser Kreis murbe des Abends auch oftmals burch Lubwig Storch vermehrt, welcher in Gotha wohnte und ber une ftete ein willfommener Gaft mar.

Der Name Storchs ist seit langen Jahren als ber eines beliebten Romanschriftstellers bekannt und ich will hier nur von dem Menschen reben, wie er sich mir in jener Zeit

barftellte. Er muß in feiner Jugend ein gang auffallenb schöner Mann gewesen sein, benn er war noch fcon im vorgerückten Alter. Was schmerzlich an ihm auffiel, war ber Ausbrud ber Trauer und ber Refignation in feinem Gefichte, wozu fich noch ber ben Tauben eigenthümliche gespannte Rug um Mund und Auge gefellte, benn Storch mar in Folge eines Unterleibsleibens harthörig. Er fah indeffen niemals frant, fondern im Gegentheil fraftig und gefund aus. Wenn ich Storch mit folcher Cachtenntnig und oft Belehrfamteit über die verschiedenartigften Dinge reben hörte, ben Schwung feiner Rede, ternigen Inhalt berfelben und die ehrenhaften Gefinnungen, die fich barin ftets fundgaben, bewunderte, bann fragte ich mich oft, wie es möglich sein konnte, bag ein solch ausgezeichneter Beift fich nicht burcharbeitete, fondern allmählig in ber Difere bes Alltagslebens vertam. Begafus im Joch! bachte ich manchmal, wenn ich ihn fah. Gin wenig Bulfe murde ihn mahricheinlich aufrecht erhalten haben; aber ftatt berfelben fam zu dem Glend des täglichen Lebens noch Sprochondrie und die Barthörigkeit, die ihn fo unglucklich machte. - Wir forschten nicht nach ber Quelle seiner Leiben; wir faben nur den begabten, im Beift verdufterten und vergrämten Menschen, bem unsere Gesellschaft, unser offenes Entgegenkommen wohlthat und der förmlich bei uns aufzuleben schien. - Es mar ein Unglückstern, ber Storch nach Gotha führte und er hatte bort nicht bleiben sollen. lebte zu einer Zeit bort, wo die Schriftfteller in Gotha nichts galten, und wo auch feine ehrenhaften, liberalen Gefinnungen am wenigften geeignet maren, ihm Anerkennung zu verschaffen. Tropbem scheint es, bag er von dem alten Bergoge diese Anerkennung und entsprechende Beförberung erwartete ober hoffte. Bu diesem Ende hatte er andere Wege einschlagen muffen, die ich ihm indeffen nicht anempfohlen haben wirbe.

Er scheint sich außerdem noch durch besondere Berbrechen in besonderen Miffredit gesetzt zu haben. Er hatte die Tochter eines wohlhabenden Schuhmachers geheirathet und baburch schon traditionellen gothaisch-chinefischen Borurtheilen vor den Ropf gestoßen; allein er machte sich Feinde durch einen befonderen Borfall, den er mir erzählte. Die Gothaer hatten fich beschwert, daß man fie bei Besetzung der unteren Stellen im Schlosse so wenig berücksichtige und ber gnädige, damalige Bergog beschloß deghalb, die Bahl der Bettmädchen aus ben Bürgerstöchtern Gothas zu erseten. Storche Schwägerin war ein sehr schönes Mädchen; ce ward ihr burch Jemand eine solche Stelle angetragen und fie auf's Schloß beschieben. um in Augenschein genommen zu werden. Dort gefiel sie ber Berson, die sich besonders für die Bettmädchen interessirte und ihr ward gefagt, daß man fpater Jemand ichiden werbe, um sie zu nochmaliger näherer Inspection abzuholen. erst erfuhr Storch etwas von der Sache und war empört. Als der Abgefandte kam, empfing er ihn, warf ihn zur Thur hinaus, gab ihm einen Tritt und machte viel Larm .-Tugendhafte Leute protegirte man damals in Gotha nicht, welches mir von Sachverständigen als ein ganz ungeheuer frivoler Ort geschildert wurde und wo ber Abel wie ber in Baris zur Zeit Andwig XV. lebte. Man nannte drei Chepaare, welche untereinander einen mertwürdigen Bertrag geschlossen haben follten und eine Durcheinanderehe a six führten. Die Frau eines Gelehrten, erzählte man fich, unterrichtete bie ältesten Schüler in der ars amandi und betrieb ihr Geschäft so eifrig, daß oft mehrere andere Wigbegierige warteten, bis die Lection des Vorgängers beendigt war und an sie die Reihe kam. Es wurde mir zu jener Zeit ein Manuscript zugeschicht, in welcher die chronique scandaleuse von Gotha enthalten war, und ich muß gestehen, die darin gemachten

Eröffnungen übertrasen an Merkwürdigkeit die der pikantesten französischen geheimen Memoiren. Ich ließ davon eine Absschrift machen — nachdem ich die Erlaubniß des anonymen Bersassers erhalten — und sandte dieselbe Graf Mensdorf, um sie dem Herzoge mitzutheilen und zu ersahren, ob diesem die Beröffentlichung etwa unangenehm sein möchte. Der Graf war grade verreist und das Manuscript blieb lange versiegelt liegen. Als er kam war ich nicht mehr in Gotha und weiß nicht, was aus dem Manuscript geworden ist.

Ich stand schon meistens vor Tag auf und sah nach meinen galvanoplastischen Apparaten. Mein Geld klog davon als hätte es Flügel, und was dafür fertig wurde, genügte mir wenig, denn ich fand in Gotha nicht die Arbeiter, die ich dazu brauchte. — Meine literarischen Arbeiten vernachlässigte ich auch nicht; ich vollendete in Gotha "meinen Niederländischen Freiheitskrieg" und schried ein Bändchen eines Buches, welches mir keine Freude machte und zu welchem ich durch einen Buchhändler veranlaßt worden war. Es waren dies Biographien historisch berühmter Maitressen; es blieb bei der ersten Biographie der Aurora von Königsmark. Wichstige Ereignisse verhinderten die Fortsetung.

Sonntags, wenn das Wetter schön war, machten wir häufig Ausstüge in den Thüringer Wald, die reizend waren. Auf einer dieser Fußreisen biente uns Storch als Führer, der jedes schöne Fleckchen im Thüringer Lande kannte. Auch einem in der Nähe der Wartburg gehaltenen Sängerseste wohnten wir bei, wo wir mit Bechstein zusammen trasen, der damals noch den Demokraten spielte, trozdem daß er Hofrath war. Die bei dieser Gelegenheit gehaltenen Reden nahmen überhaupt eine so verfängliche Richtung, daß der Hof von Weimar, der den Festlichsteiten beiwohnte, sich sehr

unbehaglich fühlte und es endlich für beffer hielt, sich zu entfernen. — Ich lasse hier ein Impromptü von Storch folgen,
welches derselbe niederschrieb, während der Bediente wartete,
der ihm einen Rorb versprochenener Birnen aus unserem
Garten brachte.

## An frau von Corvin.

Seit Ludwig Philipps tönigliches Haupt, Bie eine Birne wunderlich gestaltet, Das Frankenreich mit schlauem Geist verwaltet, Bird kein Bersprechen mehr geglaubt; Denn diese Birne hat uns grenzenlosen Berdruß und Aerger schon gemacht Und nicht allein bei den Franzosen Die Birnen in Berruf gebracht.

Doch Du, von beren liebenswürd'gem Mund Rur Bahrheit tönt, auf beren Stirne Die Gitte thront, mit Grazien im Bund, Du bringst zu Ehren wiederum die Birne. Denn Dein Bersprechen hieltest Du Und schieft mir die zarten Gaben Und einen schönen Gruß bazu, Um mich mit beiben recht zu laben.

Macht nun die Königsbirn' mir boses Blut, So machen's Deine Birnen wieder gut. Mich, der nicht glaubt an Königswort und Treu, Haft Du an Frauenwort gelehrt zu glauben, Und auf die nahe Zukunft hoff' ich neu. Richts soll die kühne Zuversicht mir rauben, Daß von den Frauen zu erwarten sei, Was uns die Könige nur hoffen ließen.

So ift es, holbe Freundin, Dir geglückt, Mich, den Berzweifelnden, mit füßen Schmachvollen Birnen zu bekehren. Drum will ich Dir und Deinem Saus zu Ehren, Benn Dich ber Dampf ichon weit von hier geführt, Dein fuß Geschent mit Muße froh verzehren, Bon Dant erfüllt und Deiner Gunst gerührt.

Gotha, 11. November 1847.

Lubwig Stord.

**S**.

Eines Tages schickte ber Minister von Stein den Regierungsrath Gelpke zu mir und ließ mich bitten. - ibm meine Ansichten über die Anfertigung von Papiergeld mitzutheilen, welches man nämlich in Gemeinschaft mit Weimar ausgeben wollte. Obwohl ich lachend versicherte, daß ich noch niemals Bapiergeld gemacht habe, so versprach ich boch, dem Wunsche zu genügen und reichte bald einen erschöpfenden Auffat barüber ein, dem ich einige geschmachvolle Zeichnungen für die neuen Raffenanweifungen und auch fünf ober feche preugische Thalerscheine beilegte, die fammtlich von einander verschieden waren und woraus ich die Mangelhaftigfeit ihrer Anfertigung bewies. Meine in jenem Auffatze enthaltenen Anfichten und Vorschläge find seitdem in Anwendung gebracht worden und ich halte es für überflüffig, mich darüber weiter auszulaffen. Die Ausführung des Papiergeldes wurde übrigens von Beimar Für ein haus in Nassau ließ ich in meinem übernommen. Inftitut eine Platte für einen Zwanzig Bulbenschein anfertigen; die Beftellung murbe indeffen zu fpat gemacht und Die Blatte tam zu fpat, um bei ber Bewerbung berücksichtigt zu werben.

Im Herbst endlich hatte ich meine Proben fertig und beschloß sobald als möglich nach Paris abzureisen. Da man aber schon bei einer Reise, die ich nach Berlin gemacht, mit Schadenfreude in Gotha ausgebreitet hatte, daß ich "durchsgegangen" sei, so hielt ich es für zweckmäßig, diese Reise nicht ohne Wissen und Willen des Herzogs und des Ministers

von Stein anzutreten, sondern mir sogar von der Stadtchronik, dem be—kannten Polizeirath Eberhardt, meinen Baß nach Paris visiren zu lassen. Ich reiste also mit einigen Proben nach Coburg, wo ich durch Herrn von Stein sogleich Audienz beim Herzog erhielt, der mich im Schlafrock empfing, meine Proben in Augenschein nahm und mir glückliche Reise und guten Ersolg in Paris wünschte.

Man hat den Herzog später glauben machen wollen, daß ich das von ihm geliehene Geld zu revolutionären Zwecken benutzt habe; allein die Bücher des Bankiers Bölker können darüber den besten Aufschluß geben. Als ich mit meiner Frau abreiste, händigte mir derselbe den ganzen Rest des Geldes, in einem Wechsel auf Paris im Betrage von — zweihundert Francs ein! Damit macht man keine Revolutionen. —

Das Geschäft in Gotha ließ ich unter ber Obhut meines Schwagers, dem ich bald silberne Hilfstruppen aus Paris zu schicken hoffte. Unsere Reise ging über Dortmund, wo ich meine Frau zurückließ und wo ich sie bei meiner Rücksehr nach Gotha wieder abholen wollte. —

In Paris angekommen, suchte ich alsbald meinen Schwager — ich meine ben Mann der Pflegeschwester meiner Frau auf. Diese hatte uns einst von Paris aus in Leipzig besucht und wir standen auf freundlichem Fuße. Ihr Mann hatte sich längst von den Geschäften zurückgezogen und lebte äußerst comfortable von seinen Renten, aus dem Ertrag einiger Häuser, die er besaß, und Theateractien. Er kannte alle Geschäftsleute in Paris und war eifrig bemüht, mir zu dienen.

Sowohl die Glyphographie als meine Metallarbeiten erregten unter den Fabrikanten eine gewisse Sensation. Man hatte sich viele Mühe gegeben, ein den Holzschnitt ersetzendes,

wohlseileres Berfahren aufzufinden und allerlei mehr ober weniger unvollsommnere in Anwendung gebracht; allein die Glyphographie übertraf sie alle. Die "Illustration" brachte ein schwes bei mir gemachtes Bild, und Monsieur Paulet war sehr geneigt sich mit mir in ein Geschäft einzulassen.

218 ich mit meinen Metallarbeiten in dem Batent= Bureau erfchien, liefen alle Beamte gusammen, zeigten bas allergrößte Interesse und ich mußte ihnen eine förmliche Borlefung halten. Die Galvanoplaftit mar bamals in Baris gradezu noch in der Rindheit und ihre Entwicklung wurde burch bas Batent von Ruolz und Elfington aufgehalten. welches die Herrn Chriftophl u. Comp. gekauft hatten. bezog fich das zwar nur auf galvanische Bergoldungen und Berfilberungen einer gemissen Art, allein sie mußten seine Bedeutung fo geschickt auszudehnen, daß sie jeden Unternehmer abschreckten, besonders seit das Gericht einen derselben zu zehntausend France Entschädigung verurtheilt hatte. Da ich aber fertige Sachen nicht verfilberte, sondern allerlei Gegenstände zuerst von Silber in ber Dicke eines Blattes Papier machte, bann burch Rupfer verftartte, fo hatte bies nichts mit Christophle Batent zu thun und alle Fabrifanten in Paris jubelten: "Christophle est culbutté!" - Noch nach Mitternacht holten mich wißbegierige Fabrifanten aus meinem Bette. Gin einziges mittelgroßes Saus, welches Bortemonnaie's und Notizbuchelchen machte, sicherte mir fogleich eine Bestellung für zwanzigtausend France zu, nur in galvanoplaftisch erzeugten fleinen Rupferplättchen, an benen ich fünfhundert Procent gewann, und versprach fogar wöchentliche Borausbezahlung! Gin fehr reicher Sotelbefiger unterhandelte mit mir wegen ber Ausschmüdung seines großen Speisesaals durch meine Erfindung und war bereit, gegen einhunderttaufend Francs dafür anzuwenden. Berr FromentMaurice, der berühmte Gold- und Silberarbeiter war ganz entzückt von meinen Proben und sprach auf meinen Wunsch seine Ansicht in einem Briefe aus, welchen ich an den Herzog nach Gotha schickte.

Ich versor einige Zeit mit einem Herrn, der sich mit mir associiren; wollte; aber endlich davon abstehen mußte, da es unmöglich war, die Eisenbahnactien, in welchen sein Bermögen bestand, ohne sehr großen Berlust umzusetzen. Ueberhaupt war es eine äußerst ungünstige Zeit für Geschäfte; Jedermann hielt seine Capitalien mit der größten Aengstlichseit sest. — Endlich, aber erst am Ansange des nächsten Jahres, sand ich einen ganz außerordentlich reichen und unternehmenden Mann, der von dem Erfolg meiner Ersindung überzeugt war und sie auch auf England angewandt wissen wollte. Er versprach die Sache sogleich in die Hand zu nehmen, wenn er von einer Reise zurücksehren würde, die er mit seiner soeden geheiratheten Frau zu machen im Begriff sei. —

Ich hatte also die besten und wohlbegründetsten Hoffnungen, endlich meine viele Mühe durch Erfolg gekrönt zu sehen und die in mein Unternehmen gesteckten Capitalien wieder zu gewinnen, als die ausbrechende Februarrevolution all meinen Hoffnungen und Plänen ein Ende machte.

Ich schließe dieses Capitel mit einem Briefe von Ludwig Storch, den er am 22. Februar in Gotha schrieb und den ich in Paris erhielt, als sich die in demselben ausgesprochenen Erwartungen dort bereits erfüllt hatten.

## "Lieber Corvin!

Es scheint als sollten Sie in Paris eine Revolution erleben. Ich beneide Sie darum. Die große Mittagsstunde an der europäischen Staatenuhr kommt immer näher, wie es natürlich nicht anders sein kann. Die Zeiger stehen auf

breiviertel. Die große Lüge seit 1815 wird nun ihre Krüchte bringen. Die Saat ist üppig, reif, prachtig. Die Sicheln werben geschärft. Die Schnitter stimmen bas Erntelieb an. In der Fußzehe des großen europäischen Stiefels ging ber Rrampf an, er hat icon bas gange Bein ergriffen; er wird auch balb an bas vielgerühmte Berg tommen. Gerabe baf es in Italien zuerft losgeht, wo Metternich und die Babfte Alles aufboten, um das Bolt zu verdummen, ift das ichonfte Beichen bes Sieas. Der alte Schlaufopf in Wien muß es noch erleben, daß fein künftlicher Lügenbau zusammenbricht. Es ift ihm zu gonnen, daß er das bittre Gefühl mit ins Grab nehmen muß, vergeblich gelebt zu haben. In Wien ift Alles rathlos, trot der 80,000 Soldaten in der Lombardei. haben in Sicilien mit Schrecken gefeben, baf bie Beere gegen bas Bolf nichts mehr ausrichten, wenn es vom heiliaften Borne über ungeheure Frevel an feiner Majestät emporacschnellt wird. Der Alte soll nun helfen. Da hilft sich mas! Er ift 75 Jahre alt. Die alte Lüge halt nicht mehr aus; fie ift wie altes Leber, murbe und morfch. Gelbft ein Beer von Bajonetten und Kanonen thut's nicht mehr. große Frevel geht zu Ende. Deftreich rennt auf biefe Beife in den Staatsbankerott, wie vor 40 Jahren. Diesmal aber möchte die Operation anders ausschlagen. Ungarn und Böhmen find voll revolutionarer Elemente. Bahricheinlich brechen fie unmittelbar nach der Combardei los. Wer foll helfen? England? Es steht selbst auf einem Bulfan, ber nächstens losbrechen wird. Irland, bas Gefpenft bes freventlich bingeschlachteten Landes, hängt an ihm und gerrt es ju Boben. Seine amerikanischen Colonien stehen auf bem Sprung. In Montreal ift schon Revolution. Die Canada's geben biefes Jahr noch an die Union über. Die weftindischen Inseln constituiren sich zu einer Conföderatip-Republit. Nordamerita

geht mit Riesenschritten ber Weltherrschaft entgegen. Europa ebenso seinem Berfall. Wenn England nicht ben Rrieg aufnimmt mit ber Union, fo ift es bas ichmachvollfte Betenntnig feiner Ohnmacht; und nimmt es ihn auf, so muß es unterliegen. Das miffen bie englischen Staatsmänner. England kann in Europa keine Revolution mehr unterbrücken: es ist flug und will auch nicht. Es hat mit sich zu thun. -Franfreich? 3ch bente Buigot's und Louis Bh's Stunde schlägt auch nächstens. Die Rache ber Weltgeschichte übereilt fie. wie Alle, die ihren Genius gefchandet. - Preugen? Es ift zu unbedcutend. Es tann Deftreich nicht helfen. Rur Rufland fann es. Werden aber die Polen ruhig bleiben? Leicht möglich, daß die ganze fünftliche Flickerei von einander reift. Wir leben boch in einer gewaltigen Zeit. Seit 1789 besteht das Ringen des Menschengeistes sich der alten Formen zu entledigen und fich neu zu bilden. Was ift in diesen 60 Jahren geschehen. Das Beste aber kommt nach. Jahrhundert geht nicht vorüber und ce gibt feine Staaten und Kirchen im alten Sinne mehr. — Wenn ich nur jetzt ichreiben und bruden laffen burfte, wie's in mir glüht und treibt. D Preffreiheit, wenn ich dich nur erst erlebt hatte. Balb Italien hat nun ichon Preffreiheit (Neapel, Toscana. Sardinien) und Deutschland nicht. Die Schmach ift uner-Aber die Dinge werden größer als die Menschen. träalich. und der weise Friedrich Wilh. wird sie bald genug auch nicht mehr zu beherrschen vermögen. Die köstliche Geschichte in München hat dem Bolf die große, moralische Lehre gegeben, was es vermag und durchsetzen kann, wenn es in Masse Es wird fie nicht vergeffen und baran erftarten. auftritt. - Doch ich schwatze so fort und wollte Ihnen boch nur mich betreffende Dinge fagen. Man vergift sich aber jett felbft. (Folgen einige auf literarische Plane bezügliche

Auseinandersetzungen und Borschläge). Ich bitte Sie, sprechen Sie doch darüber mit einem Berleger in Paris. Es ist ein großartiges Unternehmen. Käme etwas zu Stande, ginge ich gleich nach Paris. Ich bin doch des Lebens in diesem dummen, scheußlichen Neste bis zum äußersten Etel überdrüßig. Helsen Sie mir hinaus. Wenn Sie wünschen, schicke ich Ihnen einen aussiührlichen Plan. Schreiben Sie mir doch, wie Ihre Commerzien laufen.

Gotha, 22. Febr. 1848.

Mit schönstem Gruß Ihr Lubwig Storch.

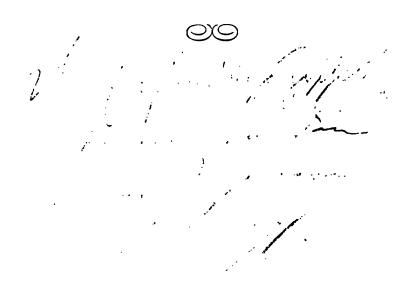

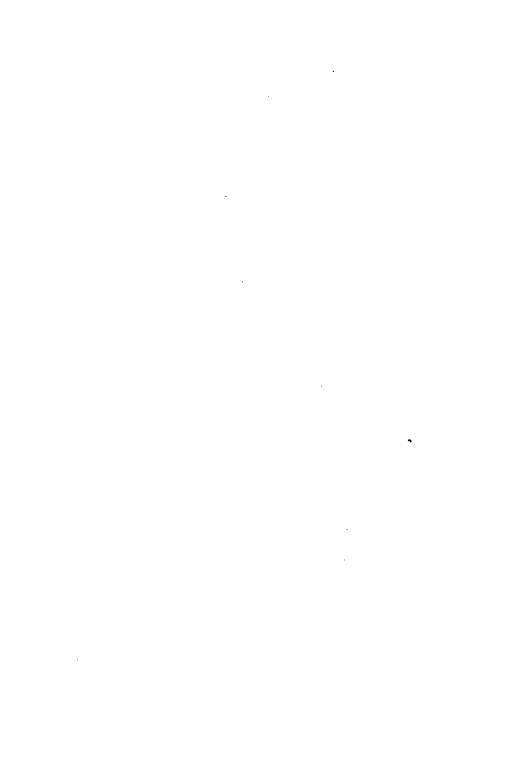

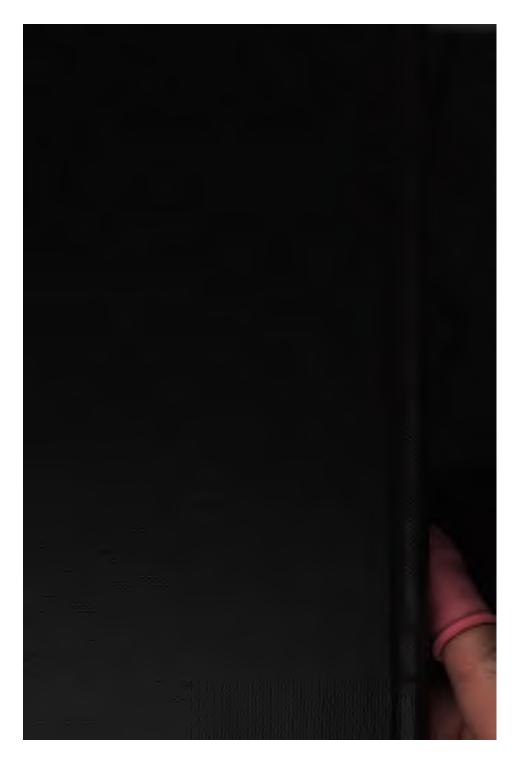